





### Die Samilie

- ber

# Amaryllideen

mit ben

Synonymen ber einzelnen Species.

Busammengestellt

non

Ferdinand Neumann.

NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Beißenfee 1844,

Drud und Berlag von G. F. Großmann.

N44 N44 silis

750

# moodillurom 12.

mit ben

Shnonymen ber einzelnen Speciede

Bulammengellellt

FI COU

Gerbinand Neumann.

PRODUCTION OF THE PROPERTY OF

Weitenfee 1844,

Drud und Berlag von G. F. Grobmank.

### Vorrede.

ble red mes to a manage with DRK

Es giebt wohl nicht leicht noch eine Pflanzenfamilie in dem großen Bereiche der Zierdlumen bei welcher so viele Synonyme der Benennungen vortommen, als gerade in der Familie der Amaryllideen, was natürlich häusig zu Berwechselungen sühren kann. Ein dergleichen qui pro quo ist die Beranlassung dieser Zeilen. Es blühte nämzlich in der reichen Collection von Amaryllideen des hiesigen Herrn Kunstzund Handelsgärtners. U. Haage jun. eine Nerine sarniensis, die er als Amaryllis Belladonna erhalten hatte.

Ich stellte mir daher die Aufgabe: "Aus allen mir zu Gebote stehenden Quellen die charakteristischen Kennzeichen und die verschiedenen Namen zusammenzustellen, die in dieser Familie einzelnen Species von mehrerern Botanikern gegeben worden sind, damit der Liebhaber dieser wirklich prachtvollen Zwiebel- und Knollengewächse, nicht ein und bieselbe Species unter mehreren Namen sich anzu-

schaffen bemüht ist."

Von der Cultur dieser Pflanzen wollte ich anfänglich gar nichts erwähnen, indem ich mich nur

mit leichtblubenden Species aus diefer Familie befaßt habe und auch mit biesen, namentlich einigen Pancratien, nicht eben fehr glucklich mar. Da= gegen gebeihen fie bei Berrn Saage, ber fie mit vieler Einficht und Gluck behandelt, fehr gut, und jedes Sahr feben wir neue Barietaten und Species bluben. Budem haben Kinkh und Ebner, Rren= fig (in ber Berliner Alla. Gartenzeitung Sabra. 1836 Mr. 21 n. f. f.) und Boffe das Culturverfahren angegeben und wollte ich darauf ver= weisen. Allein vielleicht kommen diese Zeilen eini= gen Liebhabern in die Hande, welche entweder die erwähnten Schriften nicht zur Sand haben, oder wenn sie sie auch wirklich besitzen, dennoch über Cultur auch in diesen Zeilen etwas finden wollen, und damit es mehr den Unftrich eines Bangen habe, habe ich benn, nach den oben angegebenen Ramen, ebenfalls einen Unhang über die Gultur der verschiedenen Genera der Familie der Uma= ryllideen gegeben.

Außer dieser Familie gehoren noch andere zu unsern prachtvollsten Zierpflanzen, wie z. B. Lilazeen, Melanthianceen, Frideen, Hamodoraceen, Ham

würde.

Und sollte diese Arbeit dazu beitragen, die Liebhaberei zu dieser Pflanzenfamilie anzuregen und die schon erregt gewesene zu steigern, so hatte sie meinem gewünschten Zwecke vollkommen entsprochen.

Erfurt, im Marz 1842.

man die di andni malan Der Berfaffer.

#### Uebersicht der Familie der Amaryllideen.

Um diese große Familie besser übersehen zu können, theilte sie Herbert erst in vier große Abtheilungen, damit der Blumenfreund bei einem zweiselhaften Falle nicht so sehr in der ganzen Familie herumzusuchen braucht. Diese vier Hauptabtheilungen sind:

I. Amaryllidiformes. Der Schaft ift ausgefüllt (nicht hohl), der Schlund der Bluthe nicht

enge, die Samen fleischig.

II. Pancratiisormis. Der Schaft ift ebenfalls ausgefüllt, die Nebenkrone (Kranz) tragt bie Staubfaben.

III. Hippeastriformes. Der Schaft ift hohl, ber Schlund ber Bluthe enge, bie Sa-

men mit fdwarzer Schale.

IV. Cyrtanthisormes. Der Schaft hohl, ber Schlund ber Rohre weit, ber Samen flach und (blattartig?) mit einem flugelartigen Fortsate am Rande versehen.

artigen Fortsatze am Rande versehen. Man ersieht hieraus, daß diese Abtheilungen eigentlich sich noch ein Mal abtheilen ließen und zwar: A. I. und II. mit ausgefülltem Schafte und B. III. und IV. mit

hohlem Schafte.

Die Untersuchung des Schaftes leitet uns daher zuerst zu der Gruppe, in welcher wir die uns neue Pflanze
aus dieser Familie zu suchen haben. Ist die Eigenschaft
bes Schaftes ermittelt, so haben wir in den beiden ersten
Abtheilungen sehr sichere Zeichen, in welchen Gattungen

man nachzusuchen hat, indem die Nebenkrone für Nr. II., das Fehlen derfelben für Nr. I. entscheidet. Schwiestiger schon wird es bei Nr. III. und Nr. IV., weil hier eigentlich der Samen entscheidet, der sehr häusig nicht ansetzt und reist, und das Maaß der Enge und Weite des Schlundes sehr problematisch erscheint. Indessen sinder findet man bei Vergleichung der Gattungsverschiedenheiten sehr balb das Rechte.

Folgende Gattungen gehören unter die Hauptabtheilungen, deren genaue Beschreibung ich jedes Mal bei Unführung der Gattungen werde folgen lassen, indem ich sie hier nur übersichtlich anführe und die beschreibe, welche weiter unten nicht näher beschrieben werden.

#### I. Amaryllidiformes.

- 1) Crinum.
- 2) Ammocharis.
- 3) Buphone.
- 4) Haemanthus.
- 5) Amaryllis.
- 6) Brunsvigia.
- 7) Imhofia.
- 8) Nerine.
- 9) Strumaria.
  - 10) Lycoris. 11) Griffinia.

### II. Pancratiiformes.

- 1) Eucrosia.
  - 2) Stenomesson.

3) Carpodetes. Fruchtknoten aufrecht, långlich, breifurchig, in der Mitte verengert; Rohre gekrummt, unten walzenformig, oben bauchig; Staubfaben grade; Narbe breit. Chrysiphiola Lindl.

4) Leperiza. Zwiebel schuppig; Fruchtknoten hangend, eiformig, dreifurchig; Rohre oben enger; Staubfaben bogig, zusammengeneigt; Narbe breit. Siehe Pan-

cratium.

5) Calostemma.

6) Proiphys. Fruchtknoten kaum breifacherig, ba bie Scheibewande unvollständig sind; Rohre walzenfor=

mig; Staubfaben an ber Bafis flugelartig gefaumt; Staubbeutel aufrecht, an ber Basis befestigt; Samen rundlich. Siehe Eurycles.

7) Hymenocallis.

8) Ismene.

9) Pancratium.

10) Liriope. Rohre walzig; Krone abwarts ge= bogen, unten die Staubfaden tragend, Die Staubbeutel oben mit ausgeschnittener Lippe umfassend; Befruchtungs= theile abwarts gebogen, zuruckgekrummt; Staubbeutel furz, aufliegenb.

11) Narcissus. 12) Leucojum.

13) Galanthus.

#### III. Hippeastriformes.

1) Hippeastrum. 2) Sprekelia.

3) Habranthus.

- 4) Zephyranthes.
- 5) Oporanthus. 6) Sternbergia. 7) Chlidanthus.

8) Clinanthus? Fruchtknoten rundlich, breifurchig; Rohre und Saum trichterformig.

#### IV. Cyrtanthiformes.

1) Pyrolirion. 2) Vallota.

3) Gastronema.

4) Cyrtanthus. 5) Urceolaria.

6) Bravoa.

Rurger fertigt fie Bellenben Rer im Bot. Reg. Mr. 546 ab. Er theilt fie ein:

1) Calostemma. Fruchtknoten einfächerig. 2) Pancratium. Un den Staubfäden eine zusam= menhängende (Neben=) Krone.

3) Eucrosia. Staubfaben herausgestreckt, abwarts gebogen, zusammenhangende (Reben =) Krone an ben Staubfaben, oben tief eingebuchtet.

4) Narcissus. Staubfaben frei, zwischen ber Rohre ber Blume eingefügt und von der (Neben-) Krone einzgeschlossen.

5) Sternbergia. Samen mit Keimwarzen versehen.

6) Amaryllis. Saum der Bluthe freiselformig, offenstehend, die Staubfaben frei auf der Hohe der Rohre unter dem Schlunde eingefügt.

7) Griffinia. Ein Staubfaben aufsteigend, bie übrigen abwarts gebogen; Samen bauchig, an der Bersbickung hat die außere Schale eine langliche Aufschwellung.

8) Brunsvigia. Kapfel mit dem Bluthenstiele teulenformig fortlaufend, dreikantig; Lappen zusammenge-

druckt, wenig samig.

9) Cyrtanthus. Bluthe feulenartig = trichterformig; Saum furzer als der Schlund; Staubfaden im Schlunde, oberhalb der Rohre eingefügt.

10) Crinum. Bluthe prafentirtellerformig ausge=

breitet, mit regelmäßigem Saume.

11) Haemanthus. Kapfel beerenartig; Fächer eins samig. (Die Gierchen im Fruchtknoten oben im Winkel bes Faches befestigt.)

12) Strumaria. Griffel fropfig ober schnurgerabe

und bicker als bei ben übrigen Gattungen.

13) Leucojum. Staubbeutel an der Spige auf=

springend.

14) Galanthus. Bon den Bluthenhulleneinschnitzten find die drei innern von den drei außern ganz abweichend.

### Der Familiencharakter ber Umaryllibeen.

(Mach Mstrs. Loubon.)

Familiencharakter. Eine mit sechs Einschnitten versehene Bluthenhulle und sechs in die Bluthenhulle einzgesenkte Staubkaden. Griffel mit dreigetheilter Narde; anklebendes Ovarium. Dreitheilige Kapsel, aufspringend oder beerenartig. Der Samen unbestimmt; Eiweißkorper sleischig, der Embryo kaft grade.

Beschreibung. Es sind außer einigen mit Knotlen fast alle zwiebelartige Zierpflanzen mit nur schmalen Blattern und der Lange nach laufenden Blattnerven, und die Bluthen sind von Bluthenscheiden umschlossen.

Diese Familie schließt die schönsten Zwiedelgewächse in sich, welche in englischen Garten gezogen werden, und sind in dem kostbaren Werke: ",Ueber die Amaryllideen," von einem der größten Botaniker und eifrigsten englisschen Zwiedelzsüchter, W. herbert, Prediger bei Lonzdon, genau beschrieben worden.

#### Meten.

#### I. Genus Cooperia. (Hexandria Monogynia.) Herb.

Generischer Charakter. Fruchtknoten aufrecht. Die Blüthenhülle bildet eine lange, dunne, aufrechte, cylindrische Röhre, welche nach dem Saume zu sich erweitert. Der Saum ist sechstheilig, sternsormig. Die sechs Staubsäden sind in den Schlund eingesetzt, sast gleich und aufrecht. Die ausrechten Untheren sind an ein Dritttheil ihrer Basis angeheftet, nicht beweglich; der Griffel aufrecht; die Narbe dreigelappt, gestanzt,

klebrig. Die Lappen gefurcht und abgestumpft. Die linienformigen Blatter gebreht. Der Schaft einbluthig.

Die Spatha einklappig.

Beschreibung. Die Pstanzen bieses genus zeichenen sich durch ihren aufrechten Stengel aus und haben nicht die gefältige Biegung, wie man sie so häusig bei den krautartigen Pstanzen sindet. Die Blumen sind weiß, und wenn sie sich geöffnet haben, ganz flach; immer öffnen sie sich zur Nachtzeit, bleiben aber dann bis zum Abfallen geöffnet. W. Herbert gab ihr den Namen Cooperia, zu Ehren des Hrn. Cooper, Gärtner des Hrn. Grasen Fihrilliam zu Wentworth-House, wo sie zuerst blühte. Beide Species wurden im Jahre 1834 von M. Drummond in Texas gefunden.

1) Cooperia Drummond. Lindl. (C. Drummon-diana Herb.) Abgeb. in Bot. Reg. t. 1835.

2) Cooperia Chlorosolen. (C. Drum. var. chlorosolen. Herb.) Ubgeb. in Bot. Mag. t. 3482.

1) Cooperia Drummondii. Lindl. Blåtter liniensförmig, gedreht. Schaft einblumig. Bluthenscheide einsklappig, unten walzenförmig. Röhre der Bluthenhulle roth, sehr lang und dunne. Saum sternartig und außzgebreitet; die innern Einschnitte abgestumpft, die außern zugespiht.

2) C. chlorosolen. Herb. Blåtter linienlanzettsformig, gerinnt, an der Spike scharf, gedreht. Bluthenssche hautig, an der Spike aufspringend. Röhre der Blüthenhulle sehr lang und grun. Saum ausgebreitet,

bie Ginschnitte eiformig.

Diese Species unterscheidet sich von der vorigen durch die noch langere Blumenrohre, welche bei ihr grun und viel dicker ist, der Saum ist, wie bei der vorigen, weiß, nur größer, aber weniger sternartig als bei der vorigen und auch die Blatter langer und breiter.

Krensig und Bosse erwähnen sie nicht.

#### II. Sternbergia. Wald. et Kitaib. (Hexandria Monogynia.

Generischer Charakter. Die Zwiebeln eiformig. Blatter linienformig nach ber Bluthe erscheinend. Der Fruchtsnoten unterirbisch. Bluthe kommt aus ber Zwiebel, erscheint im Herbst. Bluthenhulle eine aufzechte, cylindrische Köhre mit trichterformigem, regelmäßig sechstheitigem Saum, der sich nur hald öffnet. Die Staubsäden fadenformig, an der Basis erweitert, gegeneinander geneigt, wechselsweise langer. Die Antheren kurz, langlich, vierfächerig, beweglich. Der Griffel nach unten zu dicker werdend, mit dreikantiger Narde. (Der Samen schwarz, glänzend, punktirt, mit einer dicken schwammigen Sehne). Kapsel länglich, dreikantig. Bom Wuchs der Gattung Colchicum.

Befchreibung. Diese Gattung erhielt den Namen von den beiden deutschen Botanifern Waldstein und Kitaibel in ihrer Flora Hungariae zu Ehren ihres Gonners, Graf von Sternberg. Zwei Species ges

horen hierher.

1) St. colchiciflora. (Narcissus autumnalis minor. Clusius; Amaryllis colch. Ker et Oporanthus colchiciflorus. Herbert.)

2) St. Clusiana. (Narcissus persicus. Clus.)

Erstere ist in Ungarn, in der Krimm, hauptsächlich aber in der Nahe des Bosporus heimisch, letztere in der Nahe von Constantiopel. Herbert erwähnt noch zwei anderer Species: St. citrina, von zitrongelber Farbe, in Griechenland wildwachsend, und St. Aetnensis vom Berge Aetna, welche jedoch nicht in den Garten gezogen werden.

1) St. colchicissora. Abgebitbet in Bot. Reg. t. 2008. Blåtter aufrecht, gekielt, gebreht, stumpf, eine Linie breit. Blumen erscheinen im Herbst, sind gelb und sehr niedlich. Rohre lang. Der sechsgetheilte Saum kürzer. Die Blumen haben den Geruch von Jasmin. Sie wird häusig auf den Kalkbergen Ungarns gefunden und kam im Jahre 1816 nach England. Die Blåtter verwelken nicht eher, dis die Früchte reif sind, und dauern deshalb häusig den ganzen Winter durch. Es giebt noch eine Barietät mit kleinern Blumen, dei welcher der Saum kaum so lang als die Rohre ist, und deren Vaterland Dalmatien ist. (Taurien.)

2) St. Clusiana. Blatter aufrecht, gebreht, meersgrun. Blumen im Berbst erscheinend, von blaggelber

Farbe. Clufius beschrieb sie zuerst und hatte sie aus Constantinopel erhalten. Sie bedurfen keiner besondern Pflege und gebeihen in lockern Boden sehr gut im Caphause. St. lutea et exigua s. Oporanthus.

# III. Oporanthus. Herb. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The yellow Amaryllis.

Generischer Charafter. Zwiebeln rundlich. Die Blätter erscheinen im Winter. Der einblumige Schaft blüht im Berbst. Die röhrige Blüthenscheibe theilt sich an ber Spige. Der Fruchtknoten oval, aufrecht, zusammengedrückt, mit kurzer, aufrechter Köhre, sich trichtersörmig endigend. Saum regelmäßig sechstheilig. Standsäden in der Röhre, unter dem Saume eingesetzt, herablausend, gegeneinander geneigt. Untheren beweglich. Narbe dreigetheilt. Die Cichen rundlich, unregelmäßig eckig durch das enge Uneinanderliegen.

Herbert trennte diese Gattung von der Sternbergia. Nur eine Species wird in englischen Garten gezogen, obgleich es noch ein O. exiguus giebt, welcher in Tangiers zu Hause ist, aber in englischen Garten nicht cultivirt wird. Abgebildet in Bot. Mag. t. 290.

Oporanthus luteus. (Sternbergia lutea. Ker.; Amaryllis lutea. Lin.; Colchicum luteum majus. Bauh.; Narcissus autumnalis major. Clus.); bei ben beutschen Gårtnern geht sie auch unter dem Namen: gelbe Gerbstzeitlose (Yellow Colchicum). Sie wurde schon 1597 nach England gebracht. Die Blüttenhülle glockenformig. Nöhre kürzer als der Saum. Blätter schwertsormig. Die gelben Blumen erscheinen im October und dauern bis in die größte Hälste des November hinsein. Es giebt noch eine Varietät mit schmalern Blätztern: Oporanthus luteus angustisolius.

#### IV. Haylockia. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Linienformige Blatter. Schaft einblumig, versteckt. Bluthenscheide einklappig, halbversteckt, nach unten getheilt. Fruchtknoten in der Zwiebel verborgen. Röhre walzensormig, nach oben sich erweiternd, mit trichtersormigem Saum und nur halb gesöffnet, sechstheilig. Die Staubsäden von abwechselnder Länge, aneinander geneigt, in den Grund des Saumes, bei den drei äußern Blüthenhüllenblättern an ihrer Basis, bei den drei innern höher eingesetzt. Untheren ausliegend (incumbent), beweglich, in ihrer Mitte angeheftet. Griffel aufrecht. Narbe tief, dreigetheilt, mit zurückgebogenen Spihen, in der Röhre verborgen. Die Kapsel steht auf einem kurzen Stiele, ist rund, dreisurchig, dreiklappig. Samen mit einem rundlichen Kamme.

Beschreibung. B. Herbert benannte diese Gattung zu Ehren des hrn. Mattheus Hanlock, welcher hrn. herbert's Psianzensammlung zu Spossorth und spåter zu Mitcham durch 22 Jahre besorgt hat. Es

giebt bis jest nur eine Species.

H. pusilla. (Sternbergia americana. Hoffmann's.)

Ubgebildet in Bot. Register t. 1371.

Sie ist im Jahre 1829 von der Gegend von Buenos-Upres nach England gebracht worden. Zwiebel klein. Blatter im Winter erscheinend und welken, wenn der Samen reif ist, im Frühjahr, sehr schmal. Die Blumen erscheinen im Frühling, sind von strohgelber Farbe und besonders an der Basis mit purpurrothen Strichen geschmückt.

Von Krenfig ur. Boffe nicht erwähnt.

# V. Sceptranthus. Graham. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Scepter-Flower.

Generischer Charakter. Bluthenscheibe hautig, rohrensormig, an der Spige sich spaltend, langer
als der Bluthenstiel. Bluthenhulle trichtersormig. Der
Saum am Schlunde zusammengezogen, kurzer als die Röhre, die Einschnitte eisormig, mit zurückgeschlagenen Rändern. Sechs eingeschlossene Staubsäden. Kapsel dreiseitig oder auch wohl dreilappig, dreisächerig. Samen in zwei Reihen in jedem Fache, flach und schwarz. Beschreibung. Diese Pflanze wurde von Dr. Graham von Cooperia geschieden und zu einem bessondern Geschlecht erhoben wegen "ihrem weniger ausgesbreiteten (flachen) Saume, der kürzeren Röhre und gesstielten Fruchtknoten." Doch glaubt W. Herbert, daß dieser Unterschied nicht hinreichend sei, um deshalb ein eigenes genus zu bilden.

Sc. Drummondii Graham. (Cooperia pedunculata. Herb.; Zephyranthes Drummondi D. Don.)
Ubgebildet in Sweet's Brit. Flow. Gard. second Series. t. 328. Bot. Magazine t. 3727.

Wurde im Jahre 1835 von Mexico (Texas) nach England eingeführt. Blatter meergrun. Bluthenscheibe einblumig; die Einschnitte des Saumes fast gleich. Die Röhre ist fürzer als bei den Cooperien und die weißen Blumen öffnen sich zur Nachzeit, sind aber fast stets nur unvollsommen geöffnet. Die Samen sind flach und schwarz und keimen leicht.

Cbenfalls von Krenfig nicht erwähnt.

#### VI. Zephyranthes. Herbert. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Swamp-Lily.

Generischer Charakter. Blåtter linienformig. Schaft einblumig. Blüthenscheibe einklappig. Fruchtenoten dreikantig, oben breiter, in der Mitte enger sizend oder gestielt, aufrecht. Röhre kurz, trichtersörmig, mit regelmäßig sechstheiligem Saum. Die Blüthenhülle halb aufrecht. Die Schlundhaut unmerklich, nicht ringsörmig, giedt sich durch sechs sehr kleine Pünktchen über der Infertion der Staubsäden zu erkennen, die sich an der Bassis der Einschnitte besinden, grade außer der Röhre. Die drei innern Blüthenhüllenblätter sind etwas niedrisger und kürzer eingesetzt. Untheren halb aufrecht, bewegslich, unter der Mitte eingesetzt, abhängig. Die Staubsäden salt aufrecht, abwechselnd länger, entsernt, dreigestheilt, geöffnet. Kapsel eirund, tief dreisurchig. Samen weniger zahlreich als bei Hippeastrum. Griffel gewöhnslich geneigt, mit dreispaltiger Narbe. Die Kapsel dreisklappig, dreisächerig, dreisurchig, breilappig und vielsamig. Der Samen in zwei Reihen, etwas zusammengedrückt,

mit schwarzer zerbrechlicher Samenschale. Die schmalen Blatter erscheinen im Fruhjahr und dauern ben Som= mer über, die Blumen erscheinen gleichzeitig ober etwas

Spåter.

Befdreibung. Diefe linienartigen, iconen Blus men gehorten fruher zur Gattung Amaryllis. Sie unterscheiben sich von ber Gattung Sternbergia und ber ihnen verwandten genera durch das Bluhen im Fruh-ling statt im Herbste und von Cooperia, daß sie nur in der Sonne aufblühen.

1) Zeph. Atamasco. Herb. (Amaryllis Atamasco Lin.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 239. Lodd.

Bot. Cab. t. 1899, Red. Lit. t. 31.

Wurde im Jahre 1680 von Virginien und Carolina nach England eingeführt. Röhre der Bluthenhulle kurz, mit einem glockenformig ausgebreiteten Saum. Die Einschnitte zugespist. Bluthenscheide zweitheilig. Farbe der Bluthenhulle weiß mit rosa Spigen. Die Blumen erscheinen im Upril.

2) Z. mesochloa. Abgeb. in Bot. Reg. t. 1361. Bon ihr giebt es drei Barietaten. Bei der einen ift die Zwiebel eiformig, schwarzlich. Blatter gerinnt, scharf. Der Schaft wird an der Basis dicker, wenn ber Samen reift. Bluthenscheibe locherig ober an ber Spipe getheilt. Bluthenscheibe an ben Enden durch= lochert. Bei der zweiten ift der Bluthenstiel fehr furz und die Blumen roth gestricht. Bei der dritten ist die Bluthenscheide dis zur Spihe gespalten, mit geblichen Blumen. Sie wurden im Jahre 1828 von Buenos-Upres nach England eingeführt. Blühen im Juni und Juli und bringen zuweilen nach und nach drei Blusthenschafte. Die Blumen Aller sind unten grun und oben weiß oder gelblich.

3) Z. tubispatha. Herb. (Amaryllis tubispatha. L'Herit et Ker.) Ubgeb. in Bot. Mag. t. 1589.

Blatter breiter. Rohre fehr furz und gerundet burch bie Rrummung ber Basis ber Staubgefage. Die Farbe der Einschnitte ist weiß, mit gruner Zeichnung an der außern Seite der Basis. Die Blumen offnen sich nur zur Balfte. Ihr Baterland find die blauen Berge in Samaica. Mr. Herbert hat eine fehr schone Sybride von ihr gezogen durch die Befruchtung mit dem Pollen von Z. carinata, welche rosenrothe Blumen hat; sie bildet ein sonderbares Mittelding zwischen beiden Eltern. Sie hat die Rinne der Blåtter wie Z. carinata, aber auch den grünen Unstug auf der außern Fläche der Blütten-hülle wie bei Z. tudispatha. Inwendig nach dem Schlunde hat die Blume einen weißen Stern und ist nach dem Ort ihrer Erziehung: Z. Spossorthiana genannt worden.

4) Z. carinata. (Z. grandiflora Lindl.; Amaryllis Lindleyana Schult.; Am. carinata L'Herit.) Ubgebilbet in Bot. Mag. 2564, Bot. Reg. t. 902, Swt. Brit. Flow. Gard. 2. ser. t. 4.

und Loudon fig. 1. Plat. 27.

Blatter gekielt. Bluthenscheibe langer als der Bluthenstiel und nur auf einer Seite springend. Rohre kurzer als der Saum. Die außern Einschnitte endigen in einem callosen Punkt. Die rosenrothen Blumen erscheinen im August, sie öffnen sich nur vollkommen im Sonnenschein. Z. Lindleyana hat etwas kleinere Blumen und Blatter und die Zwiebel ist mehr zugespist. Sie wurde im Jahre 1825 durch Mr. Bullock von Merico nach England eingeführt, ist also mit ihr nicht gleich.

5) Zeph. candida. Herb. (Amaryllis candida. Ker. Lindl.; A. nivea. Schult.; Z. nivea D. Dietr.) Ubgebildet in Bot. Reg. t. 724 und

in Bot. Mag. t. 2667.

Röhre und Bluthenhulle viel kurzer als der Saum, die Einschnitte abgestumpst, die liniensörmigen Blatter sind sleischig. Ihre schön reinweißen Blumen sindet man auf Lima und um Buenos Myres, am häusigsten aber an den Usern des la Plata Stromes, der, wie man sagt, den Namen, der in unserer Sprache "Silber" bedeutet, blos von der Menge der Blumen von Z. candida erhalten haben soll. Die Blumen dieser Species pslegen sich zur Nachtzeit zu schließen, öffnen sich nur ganz dei trockenem Wetter und hellem Sonnenschein, dazgegen nur halb, wenn sie im Schatten stehen oder die Utmosphäre nebelig ist. Die Blumen erscheinen im Juli oder August und währen nach und nach sort bis im

October. Mr. Herbert halt es fur möglich, aus dieser Species den Typus zu einer neuen Gattung zu bilden, der er den Namen Argyropsis zu geben gedenkt.

6) Z. rosea. Lindl. (Amarillis carnea. Schult. et Spr. Z. carnea D. Dietr. Abgebildet in Bot. Reg. t. 821 und Bot. Mag. t. 2537.

Etwas breite und flache Blatter, welche sich über die Oberstäche des Erdreiches ausbreiten. Röhre kurz, mit weit ausgebreitetem Saume. Die Einschnitte eisförmig und in eine scharse Spike endigend. Blüthensscheide fleischig, an der Spike doppelspaltig. Diese Species mit rosenrothen Blumen wurde in der Umgegend von Havannah von Mr. George Don gefunden und im Jahre 1823 in England eingesührt. Es giebt eine Varietät, Z. ros. bisolia, welche in den Wäldern von St. Domingo und Cavenne gesunden worden ist, welche sich nur durch die Blätter unterscheiden, es erscheinen nämlich immer zwei Blätter auf einmal, von denen das eine einen Fuß, das andere 4 Joll lang wird. W. Herbert will jedoch noch als Unterschied "die Blüthezeit" gefunden haben.

7) Z. sessilis. Herb. Abgebildet in Bot. Magazine

t. 2583.

Die langern Blatter sind halb walzensormig und gedreht. Der Fruchtknoten sißend, die außern Einschnitte des Saumes sind schmaler als die drei innern. Es giebt drei Varietaten von dieser Species. 1) Z. s. verecunda. Abgebildet in Bot. Mag. t. 2583. 2) Z. s. striata. (Amaryllis minuta. Humb.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2593. 3) Z. s. Ackermanniana. Die erste hat kein so reines Weiß und auf der Außenseite der Einschnitte seine rothe Punkte und an der untern Seite grüne Flecke. Die zweite ist eine nur kleine Pflanze mit einer sehr kleinen Blume und die drei außern Einschnitte sind an ihrer außern Seite roth. Die dritte ist reinweiß und blübt schwerer als die andern. Im Jahre 1824 wurden sie von Mr. Bulbock von Mexico nach England gesendet.

Mr. Herbert führt zwar noch einige Z. Species an, welche jedoch nicht in englischen Garten gezogen

werden, oder ziemlich dieselben sind, wie:

8) Zeph. chloroleuca. Herb. Mit grünlich weißen Blumen. Scheint nur eine Barietät von Z. mesochloa zu sein.

#### VII. Habranthus. Ker.

Generischer Charakter. Obgleich die Zwiebeln aus ihrem Vaterlande bei uns rund ankommen, so verslängern sie sich doch nach und nach und werden oval, oft in der Mitte enger. Fruchtknoten dreikantig, oben breiter. Blumen geneigt. Köhre kurz. Bluthenhulle fast glockenformig, nicht zusammengerollt, mehr oder weniger geöffnet, die gegenseitigen Einschnitte fast gleich und der Schlund mit einer ringsörmigen, dicken Haut versichlossen. Die sechs Staubsäden sind von dreisacher Länge und in der Röhre unter der Schlundbecke eingesetzt, duschelständig, auswärts gebogen, zurückgekrümmt, vier sind länger, zwei kürzer. Die beweglichen Untheren in der Mitte angeheftet. Griffel niedergebeugt, zurückgekrümmt. Narbe dreilappig. Kapsel dreisurchig, dreissächerig, dreiklappig. Die Samen stehen in zwei Keihen, sind slach, mit schwarzer Samenschale.

Beschreibung. Unscheinend bem Geschlecht Zephyranthes sehr abnlich, doch botanisch sehr verschieden. Hrn. Herbert ist es nie gelungen, eine Hybride zwi=

schen beiben Gattungen zu erzeugen.

1) H. gracilifolius. Ker. (Am. gracilis. Spr.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2464, und in Bot.

Reg. t. 1967.

Sehr lange und schmale Blätter, fast walzensormig, mit einer tiesen Furche auf der obern Fläche. Mehrere Schäfte, welche nach einander erscheinen, ein dis zweisblumig, aber viel kurzer als die Blätter. Blüthenscheide grün, röhrig, an der Spitze springend. Zur Nachtzeit schließt sich der Saum und öffnet sich weit im Sonnensschein. Die Zwiebel ist länglich und schwärzlich und bringt vier dis suns Blätter. Die Blumen sind geruchlos und von schönrother Farbe und stehen zu zwei oder mehreren auf einem Schaste. Im Jahre 1823 wurde sie vom la Plata-Flusse bei Maldonado in Südamerika

nach England eingeführt. Gie blüht im September ober October, im Rovember erfcheinen bie Blatter, welche ben Winter über andauern, und erft im Dai ober

Juni welken.

Es giebt eine Barietat, H. gr. Boothianus (Bot. Reg. t. 1967 abgebilbet), welche Sir Charles Lemon im Jahre 1836 von Maldonado sendete und das Jahr barauf in Carclew bluhte. Sie hat dunklere und mehr geoffnete Blumen und wurde zu Ehren bes Berrn Booth, welcher die Besorgung ber Pflanzen in Carclem hatte, benannt.

2) H. angustus. Herb. (H. sphathaceus var. Ker.; Am. gracilis var. Spr.) Ubgebilbet in

Bot. Mag. t. 2639.

Die Ginschnitte ber Bluthenhulle lang und schmal. Die purpurvioletten Blumen laufen nach der Basis spis du. Die Bluthenscheide einklappig, gelbbraunlich. Der Blumenschaft mehrblumig. Diese Species ist durch das Schmale in allen ihren Theilen ausgezeichnet, befonbers der Blumen, welche sich jedoch nie mehr als halb offnen.

Mr. Ker halt H. angustus nur fur eine Barietat von H. spathacous, indem es sich nur durch etwas breitere Dimenfionen ber Theile auszeichnet. Beibe find im Sahre 1825 von Buenos : Upres eingeführt worden.

3) H. versicolor. Herb. (Amar. versicolor. Spreng.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2485.

Die langlich schwarzliche Zwiebel treibt nach bem Berbluben 3-4 linienformige 11, Suß lange, 3 Linien breite Blatter. Der Schaft wird hochstens 1/2 Fuß lang und bringt nur eine Blume, welche fast hangt. Bluthenhulle wird an 2 Zoll lang, die Einschnitte lang-lich eisörmig, sich in eine scharse Spise endigend. Die Farbe ist roth, später dunkter roth, und oben weiß. Die Blumen erscheinen im Januar und spater. Im Jahre 1823 wurde fie von Maldonado nach England einge= führt. (Krenfig meint, es fcheine robustus zu fein.)

4) H. bifidus. Herb. Abgebildet in Bot. Mag. t.

2597.

Wurde im Jahre 1825 von Lord Carnarvon nach England von Buenos : Upres eingeführt. Die Bluthen= scheide ift zweiklappig, Der Schaft mehrblumig. Die Blumen haben eine bunkte rofenrothe Farbe und find nur fehr wenig geoffnet. Die Zwiebel ift groß, rund

und völlig schwarz.

Es giebt eine Varietat dieser Species, welche Mr. Herbert H. b. litoralis nennt, und die er zu einer eigenen Species, II. lorifolius, bilden wollte. Ihre Blumen sind dunkelpurpurfarbig und der Schaft gewöhnlich sunfbluthig. Sie wurde in großer Menge in Monte-Videv am Meeresufer gefunden und daher der Name litoralis.

5) H. robustus. Herb. (Amaryllis tubispatha L'Herit.; A. Berteri. Spreng.) Abgebilbet in Sweet's Br. Flow. Gard. 2. (new) Ser. t.

14. et Loddig. Bot. Cab. t. 1761.

Die Blätter fast meergrun, gekielt. Schaft stark. Blüthenscheide ungetheilt, zwei Dritttheile der Länge nur ein wenig kurzer als der Blüthenstiel. Die Blume groß, rosenroth, im Grunde weißlich, sehr geneigt. Diese Species wurde im Jahre 1827 von Buenos Myres einz geführt, ist die kräftigste im Buchse und die härteste von allen Habranthen, indem sie die englischen Winter im freien Grunde gut verträgt. Sie scheint identisch mit der Amaryllis tudispatha des Hrn. L'Heritier zu sein, welche ebenfalls von Buenos Myres stammt, doch muß man sie nicht mit Zephyranthes tudispatha verwechseln, deren Vaterland Jamaica ist.

6) Hab. Bagnoldianus (Bagnoldi). Herb. Ubge:

bildet in Bot. Reg. t. 1396.

Blåtter meergrun, abgestumpst, kaum einen halben Boll breit. Schaft sechsblumig. Einschnitte eilanzettsformig. Die ringformige Schlundmembran gefranzt. Eine große schwarze Zwiebel, welche ein schönes, großes gelbes Blumenbouquet, mit rothen Flecken geziert, bringt. Im Jahre 1830 wurde sie durch Capitain Bagnold aus Chili eingeführt.

Es giebt eine Barietat von ihr, H. B. II. Gillesia-

nus, beren Blumen viel blaffer find.

7) H. roseus. Swt. Abgebildet in Swt's. Br. Fl. Gard. 2. Ser. t. 107.

Blatter meergrun. Schaft zweiblumig. Blumen

dunkelrosa\*), an der Basis grun, sich vollkommen offnend. Vier der Staubsäden deutlich länger. Die Schlundhaut nicht verzeichnet (recorded). (Gehört also nach meinem Erachten nicht zu Habranthus). Sie wurde von den Lieutenant Barton im Jahre 1828 zugleich mit den Samen der schönen Oenothera ausiloba von der Insel Chiloe eingeführt. Sie blüht im Juni. Beide erhielt Mr. Page in Southampton.

8) H. Andersonii. Herb. Ubgebilbet in Bot. Reg. t. 1345. Lodd. Bot. Cab. t. 1677. Swt. Br. Fl. Gard. 2. Ser. t. 70. Bot. Mag. t. 3596. und in Herbert's Amaryllidaceae fig. 4. auf

taf. 26.

Blåtter schmal, linienformig, spig, grun ober fast meergrun. Bluthenscheibe rohrig, nach oben getheilt. Bluthenstiel 11/2 Boll ober mehr langer. Bluthenhulle goldgelb oder kupferfarbig, auf der Außenseite mit rothen Langestreifen, an der Basis rothbraun. Schlundmem=

bran ringformig.

Von dieser Species giebt es sehr viele Varietaten:

a) H. A. aurea, glanzend goldgelbe Blumen. Ubgebildet in Sweet's British Flower Garden und in
Loddiges Botan. Cabinet. b) H. A. cuprea, dunfelfupferfarbige Blumen. c) H. A. obscura, gelbbraune Blumen, beide sind abgebildet in Botanical Register. d) H. A. brevilimba, mit breitern Blattern
und kurzern Blumen. e) H. A. parvula, hat noch
kleinere Blumen und ist in Herbert's UmaryllideenWerke abgebildet. f) H. A. Texana, glanzend gelbe
Blumen mit rundlich abgestumpsten Einschnitten, ist im
Botanical Magazino abgebildet.

Die vier ersten sind vom botanischen Sammler Hrn. Underson im Jahre 1829 von Monte Bideo eingesführt worden, die fünste erhielten wir von Buenos-Uyres und die sechste sendete Hr. Drummond von Teras.

9) H. Hesperius. Herb. (Amaryllis advena. Ker. Hippeastrum advenum olim. Herb. Habran-

<sup>\*)</sup> Unter bundelrosa versteben bie Englander, was wir carmin nennen, wie bies die Abbildung und ihre Beschreibung ber Georginen ausweiset.

thus advenus.) Abgebilbet in Bot. Reg. t. 849. Bot. Mag. t. 1125. Lodd. Bot. Cab. t. 1790 etc.

Blatter meergrun. Bluthenhulle ausgebreitet, zu=

rudgeschlagen. Schlundmembran gefranzt.

Die Zwiebeln sind viel kleiner. Blatter fast aufrecht und langer als der Schaft, tief gefurcht und nur etwas meergrun. Die Bluthenhulleneinschnitte schmal, lanzettsormig, sich in eine scharfe Spige endigend, schon scharlachroth. Die Pflanze wurde im Jahre 1806 aus

Chili nach England gebracht.

Es giebt davon zwei Varietaten, a) H. H. 2 pallidas (pallidus?), abgebildet in Loddiges's Bot. Cabinet t. 1760, wo sie wie in Bot. Reg. vol. X. t. 849 Amaryllis advena var. citrina (fommt auch als cerina vor, was wohl richtiger ist, und ist jenes wohl ein Drucksfehler), genannt wird. Ihr Vaterland ist Valparaiso. Die Blätter sind weniger gesurcht und die Blumen von einer zitronengelben Farbe; und b) H. H. minutus, abgebildet in Sweet's British Flower Gard., unter den Namen H. minutus Don., welche dieselbe Farbe haben, nur daß die Blumen kleiner sind.

10) H. intermedius. Herb. (Amaryllis intermedia. Lindl.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 1148. Blåtter linienformig, abgestumpft. Blåthenscheide kurzer als der Blåthenstiel, dreiblumig. Blåthenhullen=

einschnitte länglich, spikig, fast gleich, ausgebreitet.

Die Farbe der Blumen dunkelroth. Die Blätter sind breiter und kurzer als in vielen andern Species derselben Gattung. Sie stammt aus Brasilien und ist in England sehr zärtlich. Eine andere, in den Wäldern Südamerikas Gefundene, ist ihr sehr nahe verwandt und bringt dunkelcarmoisinfarbige Blumen. Mr. herbert hat ihr den Namen H. nemoralis beigelegt und sie unter diese Species gebracht, kann jedoch nur als eine Varietät betrachtet werden.

11) Hab. pumilus. Lodd. Abgebildet in Lodd. Bot.

Cab. t. 1771.

Blatter schmal. Schaft kurz. Bluthenhulle geoff= net, rosenfarbig. Schlundmembran und Staubfaben nicht beobachtet. (Herb.)

Wahrscheinlich eine Barietat von H. roseus. Der Schaft foll nur 6 Boll hoch werben. Sie stammt aus Chili.

12) H. kermesinas. (Amaryllis kermesina. Lindl.)

Abgebildet in Bot. Reg. t. 1638.

Blatter linienformig, abgestumpft, unten fcmach meergrun, furger als ber brei Blumen tragende Schaft. Die Ginschnitte fast gleich und fast geoffnet. Blumen lang gestielt und fast aufrecht.

Die Blumen find groß, glangend dunkelkarmoifin mit Gelb geftricht, besonders an der Bafis der Mugen= feite. Die Blatter find breit und flach. Gie stammt aus Brafilien und wurde im Jahre 1833 nach England gebracht.

13) II. phycelloides. Herb. (Phycella ignea et Am. ignea. Lindl.) Abgebildet in Bot. Reg.

t. 1417,

3mei Boll breite, 11/2 Fuß lange meergrune Blat= ter, oben abgestumpft. Schaft 2 Fuß hoch, sechsblu= mig, an ber Bafis purpurroth. Die Blumen an aufrechten Stielen hangend. Die Bluthenhuile feuerfarbig, mit eirunden, gefpigten, in eine Rohre gufammengerollten Einschnitten. Griffel aus ber Blume herausstehenb.

Diese Species ift haufig als Phycella ignea benannt worden, allein die ungleiche Lange der Staubfaben und die ringformige Schlundmembran bestimmen fie gur Gattung Habranthus. Sie fam im Jahre 1825 aus Chili nach England und blubt im September.

Die Amaryllis Amancaes Poppig gehort mahr= scheinlich auch zu Habranthus, wie Krenfig glaubt.

#### VIII. Amaryllis. L. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Die Blatter erscheinen nach ben Blumen im Berbfte. Der Schaft hat eine vielblumige Umbelle, welche gestielt und ausgespreizt ift. Fruchtfnoten umgekehrt, eirund, breiedig. Rurge trichter= formige Rohre mit fechstheiligem, offenstehendem Saume. Staubfaden fechs, frei, auf der Sohe ber Rohre unter bem Schlunde eingefügt, fie fteben buschelig, biegen fich erft abwarts und frummen fich dann gurud. Der Grif= fel fabenformig, mit breifantiger, gefranzter Narbe. 2(n= theren aufliegend, in ihrer Mitte angeheftet. Rapfel breifacherig, breiklappig, hat bie Reigung vor ber Reife gu

berften.

Befchreibung. Sinfichtlich des botanischen Da= mens biefer prachtigen Pflangen berricht eine große Berwirrung. Sweet im Hortus Britannicus nennt fie Belladonna, welchen Ramen Mr. Georg Don bei einer neuen Ausgabe bes Berfes auch beibehielt. 2B. Ber= bert hingegen hat ben Linne'ichen Namen Amaryllis beibehalten. Linné ergabit uns, daß er ber Belladonna des Birgil ben namen Amaryllis gegeben habe wegen ihrer Liebenswurdigfeit und, fügt er hingu, weil einige ber Zwiebeln bitter (amarellas) waren.

1) Amaryllis Belladonna. L. (Belladonna purpurascens Sweet. Lilio - narcissus. Wein.; Narcissus indicus. Ferr.; Coburgia Belladonna Herb. ol; Amaryllis variabilis. Jacq.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 733 und in Loudon t. 28 unter bem Namen Bell, purpureus.

Die linienformigen Blatter find gefielt, mit Langenlinien verfeben, fterben im Commer ab. Bluthen= hulle trichterformig. Die rofenrothen und weißen Gin= fcnitte zugespist, gurudgebogen, von ber Große einer gewöhnlichen Feuerlilie, nickenb. Ihr Baterland ift das Borgebirge ber guten hoffnung, doch hat fie fich balb in Madeira und fpater in Portugal und Stalien accli= matifirt und auch in England foll fie bei einiger Bebedung bie Binter im Freien aushalten. Man hat von ihr zwei Barictaten: 1) A. B. pallida. (Am. Bel. minor ber Gatt.) Mit etwas blaffern Blumen. Ub= gebilbet in Bot. Reg. t. 714 und Redouté Lil. t. 479. Bird auch als eigene Species angeführt. 2) A. B. latifolia. Mit breitern Blattern.

2) A. blanda. L. (Belladonna blanda Swt. Coburgia blanda. Herb.) Abgebildet in Bot.

Magazine t. 1450.

Die Ginfchnitte verkehrt eiformig, von unten gelb= licher Farbe, nach oben blaffleischfarbig werdenb. Die über 4 Boll großen Blumen hangen fast immer bu funf auf einem 3 Fuß hoch werbenden Schafte. Die eben so langen Blätter werden an 2 zoll breit. Sie ist zart-licher als die vorige. Im Jahre 1800 wurde sie vom Vorgebirge der guten Hoffnung nach England gebracht. Bei der Beschreibung in Bot. Mag. ist gesagt, daß sie schon im Jahre 1754 bei Miller geblüht habe. B. Herbert jedoch sagt, daß dieses ein Irrthum sei, dieses sei A. B. pallida gewesen, die Sir Joseph Banks gesunden und Miller gezogen habe. Beide sind nicht allein in den Blumen, sondern auch in den andern Pflanzentheilen wesentlich von einander unterschieden.

3) A. pudica. (Coburgia pud. Herb.; Belladonna pud. Swt.) Ubgebildet in Ker journ, of arts.

2. t. 8. fig. 2.

Mit einem niedrigen, einblumigen Schafte, der eine ziemlich aufrechte Blume trägt von rother und weißer Farbe. Wom Cap. d'Esperance.

# IX. Hippeastrum. Herb. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Knight's Star. Lily.

Generischer Charafter. Die Blüthenbulle geneigt, rohrig. Röhre von unten abgefürzt, dreiseitig,
trichterförmig sich erweiternd, mit unregelmäßig sechstheiligem Saume, mit vier breitern, abweichenden und
zwei schmalern Einschnitten. Der Schlund entweder
nacht oder mit einem schuppigen Kranze versehen (nicht
ringsormige Schlundhaut wie in Habranthus). Die
sechs Staubsäden stusenweise in der Röhre angeheftet,
vier davon abweichend, buschelig stehend und abwarts
gebogen. Der Griffel niedergebogen und zurückgekrummt,
mit dreispaltiger oder dreikantiger Narbe. Fruchtknoten
breikantig, oben breit. Kapsel dreisächerig, dreiklappig,
vielsamig.

Beschreibung. Die Pslanzen bieses genus, welche in Swt's. Br. Flow. Gard. sammtlich unter Amaryllis stehen, sind fast lauter Warmhauspflanzen und bestehen von ihnen schon eine große Zahl von Hybriden. II. Johnsonii und H. vittatum sind die hartesten und nur

Caphauspflanzen.

#### A. Der Schlund nacht.

Man theilt sie ab:

1) Hip. vittatum. (Amaryllis vittata, L'Herit. et Ait.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 129.

Die Zwiebel rundlich und braunschalig. Blåtter riemenlanzettsormig, schön grün, rinnensormig und kinzzer als der Schaft, baib 2 Zoll breit. Der skielrunde blaugrüne Schaft wird an 3 Kuß hoch und trägt wagerecht abstehende Blumen. Die Blüthenhülle wird sast 4 Zoll lang, ist weiß und mit zwei rosenrothen der Länge nach lausenden Borden (ribands, breite Längssstreisen) im Innern jedes Einschnittes versehen, an der Basis in eine lange, kappensörmige, dreiseitige Köhre verwachsen; die obern Einschnitte bis zur Basis getrennt, mit hakensörmiger Stachelspise, die untern die zu einem Drittsteil ihrer Länge verwachsen, alle sind lanzettsörmig und fraus. Ihr Vaterland ist Lima und sie wurde

von ba icon 1769 nach England eingeführt.

Sybriden und Bariaten bavon find: 1) II. v. latifolium Lindl., II. vit. majus. Abgeb. in Lindl. Coll. t. 12. Mit großern blutroth geftreiften Blumen und bop= pelt breitern Blattern. 2) H. v. maximum. Mit 4 Fuß hohem Schafte und auch noch größern Blumen. 3) II. v. superbum Lodd. 4) II. magnificum. Bastard von II. striatisolium und vittatum. 5) II. pulchrum. Baffard von reticulatum und vittatum. 6) II. sanguineum. Baftard von rutilum und vittatum. 7) II. Johnsoni vittatum. 8) II. crocatae - vittatum und Folgende, bie ihr alle im Baue, doch nicht stets in der Farbe ähnlich sind, weil theils Mutter, theils Bater vor= herrschte, auf beren Entstehen jedoch im Berlaufe noch gu= ruck gegangen werben foll. II. Carnarvoni, sinistrum, venosum, accedens, amabile, amoenum, Andersonii, Annesleyanum, atrorubens, bracteatum, brevifolium, Caeciliae, carnescens, coccineum, compactum, consanguineum, consobrina, costatum, crispistorum, cupreum, decorum, delectum, dioicum, expansum, fulvum, glancescens, grandiflorum, ignescens, imbutum, imperiale, macranthum, mutabile, nervifolium, obscurum, pallescens, palliissorum, patens,

patentissimum, phoeniceum, princeps, recurvatum, ringens, roseo album, rubescens, rubicundum, rubro croceum, rugosum, spathaceum, stenanthum, striatiflorum, sulcatum, superbum, tortulislorum, umbellatum, undulaeflorum, Valleti, variegatum, versicolor, vittiferum, Wellsianum (foll mahrscheinlich Weltenianum ober Weltenii heißen, die fich nur durch die Farben unterscheiden). Und noch II. altissimum, Amary, Anna Maria, attenuatum, angustum, aulicum nervosum, platipetalum, aulicatum, Bowerii, cruentum, Derbyanum, Dumortierii, elegantisimum, erubescens, eximium, exoniensis, hybridum, foetidum, fartasianum, formosum, grandissimum, Griffinii, haemanthum, Hoodii, Humeanum, Jacobii superbum, Johnsoni - giganteum, incarnatum, Karwinskii, Lambertii, Leopoldii, lillacinum, lineatum, marcenscens, magnificum, modestum, modestissimum, Northamptoniana, nutans, Oaksianum, obscurum hybridum, ornatum, procerum, spittac. carminosum (fiehe II. spittacinum), punctatum, punctatum majus, quadrilineatum, quadrilineatum hybridum, quadricolor, radiosum, reticulatum speciosum, retinervum, sororium, splendens, superbissimum, tricolor, venosum, viridi - sanguineum, violaceum.

2) H. brevissorum. Herb. Abgebildet in Bot. Mag.

t. 3549.

Bluthenhulle glockenformig. Einschnitte langettfor= mig, ausgebreitet, leicht wellenformig bis jur Spige.

Bluthenscheide vielklappig.

Die Umbelie besteht gewöhnlich aus 6—8 ziemlich weit geöffneten Blumen ohne Geruch. Der Schaft wird an 3 Fuß hoch und die Wurzelblätter sind lang und breit. Mr. Tweedie führte sie im Jahre 1835 von Buenos-Ayres ein und blüht in England im April.

3) II. rutilum. II. (Amar. rutila. Ker.) 21bgebilbet in Bot. Reg. t. 820. Bot. Cab. t. 1449.

Die rundliche Zwiebel treibt mehrere fast lanzett= riemenformige, ungefahr 1 Fuß lange und 1 Zoll breite Blatter und einen zusammengebrückten, stielrunden, oft zweiblumigen Schaft mit trocken werdenden und zurück= geschlagenen Blumenscheiden. Die Blumen hangend. Die Blüthenhulle matt mennigfarbig, mit gelbem Stern im Schlunde, der auf jedem Einschnitte als lanzettsormiger Fleck erscheint. Die Robre kaum langer als der Fruchtknoten; die drei obern Einschnitte gegeneinander geneigt und zurückgeschlagen, die drei untern auseinander gesperrt, der mittlere dovon ist der schmälste.

Ihr Vaterland ist Brasilien. Hybriden davon sind:

1) H. storidum. Bastard von fulgidum und rutilum.
2) H. rigidum. Bastard von crocatum und rutilum.
3) H. micans. 4) H. sanguineum. 5) H. splendens. 6) H. lateritium. 7) H. attenuatum, siehe vittatum. 8) H. punctatum.

4) Hip. fulgidum. Herb. (Amar. fulgida Ker.)

Abgebildet in Bot. Reg. t. 226.

Die kurzen Blatter find langlich lanzettformig und grun. Der Schaft stielrund und blaulichgrun, mit 2—4 hangenden Blumen. Die Blumenstiele gleich der Rohre verlangert und aufrecht. Die Bluthenhulle feuersfarbig scharlachroth, mit gelbem Stern im Schlunde. Der obere Einschnitt breit lanzettformig, ganz zurückges

schlagen, die feitlichen nur halb so breit.

Ihr Vaterland ist Brasilien. Eine Varietat von ihr ist: H. miniatum. Herb. (Am. miniata. Ker., nicht zu verwechseln mit Nip. miniatum. Rinz et Pav.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 1943. Hat eine kurzere Röhre und einen weißen, grun gestreisten Stern im Schlunde. Hobeiden giebt es mehrere, wie z. B. Hip. Hoodii, H. reginae fulgidum, floridum (von II. rutilum et fulgidum), welche alle leichter blühen als die Species selbst.

5) Hip. pulverulentum, Herb. (Am. pulverulenta Lodd.; Am acuminata. Ker.) Ubgebildet in Bot. Cab. t. 484. Bot. Reg. t. 534. Bot.

Mag. t. 2273.

Die rundliche Zwiebel ist ziemlich groß und etwa 3—4 Zoll stark. Die Blatter lanzettriemenformig, 11/2 Fuß lang und 2—3 Zoll breit, am Grunde geröthet, oberhalb wie mit einem grauen Pulver bestreut, unten glanzend grun. Der Schaft wird höher als die Blatter, 4—6blumig, stielrund, blaugrun, die Blumen hangend. Die Bluthenhulle sehr groß, 5 Zoll lang, gelb-

lich ober hellmennigroth, in's blaßziegelrothe und rosenrothe übergehend, fast würselig gesteckt und im Schlunde
mit einem grünlichgelben Stern. Die Röhre ist so lang
als der Fruchtknoten. Die drei obern Blüthenhülleneinschnitte rautenlanzettsörmig, lang zugespist und nach
ber Spise zu wellensörmig, die untern sehr abstehend.

Ihr Baterland ist Bucnos Mores. Man hat von ihr sehr viele Hybriden, wie z. B. A. beata (H. beatum), von Johnsonii et pulv. Hip. aurantiacum (A. aurantiaca), von Reginae et pulv. Hip. (Am.) Gowenii, von striatisol. et pulv. Hip. (Am.) Haylockii, von salandrissora et pulv. Ferner H. inconstans, nobile, majus, spurium. Hip. Johnsonii pulv. Hip. Johnsonii pulv. Hip. Johnsonii pulv. pulchellum. Hip. psittacino pulv. pulcherrimum. Herb. psitt. pulv. rutilum. Hip. Reginae pulverulentum, Hip. Reginae pulv. cinnabarinum; welche alle keine botanischen Unterscheidungen haben, sondern sich nur durch Farbe und Stellung der Blumen und Blätter unwesentlich unterscheiden.

6) Hip. crocatum. Herb. (Amar. crocata, Ker.)

Abgebilbet in Bot. Reg. t. 38.

Die nur mittelmäßige Zwiebel treibt riemenlanzettsförmige, rein grüne, gestreifte,  $1\frac{1}{2}$  Fuß lange, fast 2 Zoll breite Blåtter und einen 2 Fuß hohen, stielrunden, zuweilen vierblumigen Schaft. Die Blüthenhülle ist safranfarbig, gestreift, mit grünlichgelbem Stern im Schlunde. Die Röhre ist noch kürzer als der Fruchtknoten. Die Einschnitte sind eirundlanzettsörmig, etwas wellensörmig, der obere etwas entsernt stehend, der untere Einschnitt stumps.

Ihr Vaterland ist Brafilien und blubt im Winter und Fruhling. Von ihr find folgende Sphriden bekannt:

H. ardens, Brockesii, Cooperi et rigida.

7) Hip, solandrissorum. Herb. (Amar, solandracslora, Lindl.) Abgebildet in Bot. Cab. t. 1200

et Lindl. Coll. bot. fasc. III. t. 11.

Die Blatter sind riemenlanzettsormig, wenig blaugrun, am Rande etwas knorpelig und viel kurzer als der Schaft, welcher fast 2 Fuß hoch wird, blaugrun und bei starter Zwiebel vierblumig ift, mit hangenden Blus

men. Die Bluthenhulle ist weißgelb ober blaßschweselzgelb und wird dis 10 Joll lang, mit schlanker 3—4 Joll langer Röhre und fast regelmäßigem Saume, dessen Einschnitte eirundlanzettsormig und gestreift sind. Die Bluthenhulle ist entweder schweselzgeld mit grunlichweißem Saume oder er ist wie die Röhre dann purpurroth gessteckt oder gestreist. Die Barietäten sind 1) mit grunlichweißer und rothgestreister Blume, in Bot. Reg. t. 2573; 2) die mit grunlichweiß gestreister Blume und purpurrother Röhre, in Bot. Reg. t. 876 abgebildet; 3) mit grunlichweißer Blume, Lind.; 4) mit grunlichweißer Blume und purpurrother Röhre.

Ihr Vaterland ift Capenne und Brafilien. (Trinibab.) Sybriden von ihr find: H. Haylockii, Her-

berti, purpurascens et rubro striatum.

8) Hip. reticulatum. Herb. (Amar. reticulata. L'Herit. et Ait. Coburgia reticulata. Herb. fruber.) Ubgebilbet in Redouté Lil. t. 424.

Bot. Reg. t. 657.

Die lanzettsörmigen Blåtter werden bis 9 30ll lang und bis 1½ 30ll breit, sind spiß, eingerollt und gekielt. Der Schaft ist etwas kurzer, schwach zusammengedrückt, blaugrun, zwei= und mehrblumig. Die Bluthenhulle wird bis 5 30ll lang, lillarosenroth, mit dunklern Udern nehartig durchzogen. Die Röhre nur 1 30ll lang, der Saum schief rachensörmig mit eirundslanzettsörmigen, sast zugespißten, welligen Einschnitten.

Ihr Baterland ist Brasitien. Eine prächtige Varietat von ihr ist: Nip. (Am.) retie. majus Bot. Reg. t. 352. et Bot. Mag. t. 2113. Am. retie. striatum Lodd. Catal. Am. principis Nees ab. Esenb. act. Leop. 10. t. 9. Cob. striatisolia Herb. früher, jett Hip. striatisolium. Sie unterscheidet sich durch den weißen Längsstreisen in der Mitte der Blätter und durch die größern, zwar gleich gefärbten, aber in der Mitte jedes Einschnittes sich besindenden weißen Sastsstreisen. Die Blumen sind wohlriechend. Ebenfalls aus Brasilien. Sehr bekannte Hybriden von ihr sind: H. Colvillii, gloriosum, pulchrum, reticulato, pulchelum et ret. sanguineum.

#### B. Mit befrangtem Schlunde.

9) Hip. aulicum. Herb. (Amar. aulica. Ker.)

Ubgebildet in Bot. Reg. t. 444.

Die Blatter sind verlangert = riemenformig, an bei= ben Enden verschmalert, rein grun und fast so lang wie ber stielrunde, zwei Fuß hohe, zweiblumige und etwas blaugrune Schaft, mit bangenden Blumen. Die Bluthenhulle ist hochroth und mit dunklern Udern durchzo= gen, an der Basis und Spigen grunlich, 5 Boll lang, mit fehr furzer Rohre und gang grunem Krang. Saum freifelformig, mit langlich langettformigen, fpigen Ginschnitten, von benen die außern schmaler find. Die Staubgefaße eingeschlossen und furzer als ter Saum.

Mus Brafilien. Ihre Bluthezeit ift vom Januar bis Marz. Man kennt von ihr zwei Barietaten: Hip.

aul. nervosum et Hip. aul. platypetalum.

10) Hip. psittacinum. Herb. (Amar. psittacina. Ker.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 199. Bot. Cab. t. 1204.

Die Zwiebel ist ziemlich groß, eiformigrundlich, mit schwärzlichbraunen Dedichalen und treibt riemenformig ftumpf zugespitte, 11/2 Fuß lange, etwas blaugrune Blatter und einen 2 Fuß hohen Schaft, ber gerothet, stielrund, zweischneidig und zweiblumig ift. Die Blu= thenhulle ist grunlichgelb, am Rande hochroth gestreift, an der Spige hochroth mit kurzen Strichen nach der Mitte hin, die da ein Udernetz bilden. Die Rohre ist nur furg, mit flein gegabneltem, grunrothem Rrange im Schlunde. Der Saum ift etwas rachenformig mit eirunden, feilformigen Ginschnitten, von benen die obern schmaler und stachelspigig, die ganzen aber glockenformig abstehend find. Die furgern Staubgefaße find ein= geschlossen.

Ihr Vaterland ift Brofilien, wo fie in ber Nahe von Kio de Janeiro haufig vorkommt und von dort im

Jahre 1814 nach England gebracht wurde. Un Große, Schönheit und Farbung ber Blumen foll diese Species eine Sybride: Hip. spittac. hybridum Johnsonii (abgebildet in Bot. Mag. t. 3528), übertreffen. Ihre Blumen sind hellroth, dunkelroth ge=

streift, am Rande weiß gefaumt, mit grunlichweißem

Sterne, wodurch fie weiß und rothbunt erfchient.

Die große Zahl ihrer Hybriden aufzuzählen ist nicht möglich, weil es deren zu viele giebt, da sie sich sehr leicht befruchten läßt und auch schon zum Theil bei II. vittatum angegeben sind, ich nenne daher nur solgende, die wie saste alle Hippeastra unter den Namen Amaryllis befannt sind: IIip. psittac. carminosum, psittac. reticulatum, psittac. splendidum, psittac. radiatum, psittac. lateritium, psittac. Augustus, psittac. maximum, psittac. exaltatum, campanulatum, canaliculatum, Grissini, multistriatum, pretiosum und noch mehrere andere.

### 11) Hipp. miniatum. Herb. (Amar. miniata Rinz et Pay.)

Die schwerdtsormigen Blåtter sind gekielt, auf beis den Flachen liniirt und mit der Spize abgebogen. Der Schaft ist zweis dis vierblumig, mit übergebogenen Blumen. Die Blüthenhülle hell und glanzend mennigsarbig. Die Rohre ist sehr kurz, mit sechs gefranzten Schuppen im Schlunde. Der Saum rachensormig, mit grünlichsweißem Stern im Grunde. Die Einschnitte länglich anzettsörmig und der obere Einschnitt zurückgeschlagen. Sine Barietät ist: Hip. subbarbatum. Herb., in Bot. Mag. t. 2475 abgebildet, mit graugrünem Schafte und Blattern. Die untern Einschnitte etwas schmäler als bei der vorigen. Beide kommen in Peru am Andenges birge häusig vor.

12) Hipp. calyptratum. Herb. (Amar. calyptrata. Ker.) Ubgebildet in Bot. Reg. t. 164. Bot. Cab. t. 864.

Die Blåtter sind riemen= und breitlanzettformig, spik, geadert, 21/2 Fuß lang, über 1 Boll breit und langer als der zweiblumige, an der Basis geröthete Schaft. Die Blumen hangen. Die Blüthenhülle hellgrun, mit kleinen, dichten, in Abern zusammensließenden, ziegel=rothen Punkten geziert. Die Rohre grade, mit einem ganzen grünlichen Kranze im Schlunde. Der Saum fast rachensormig, mit lanzettsormigen, spiken und am Rande wellensormigen Sinschnitten, von denen die obern zusammengeneigt und haubenartig einwarts gebogen sind,

mabrend bie untern fich gurudfrummen. Die Staubs gefage heraustretend.

13) Hipp. Reginae. Herb. (Amar. Reginae. Lin.) Ubgeb. in Redouté Lil. t. 9. Bot. Reg. t. 453.

Die Blatter sind riemenlanzettformig und über 1 Fuß lang, 2 Boll breit, Bugespitt, gekielt, reingrun. Der Schaft wird kaum 1 Fuß both, mit 2-4 fast nickenden Blumen. Die Bluthenhulle scharlachroth, mit grunlich= hellgelbem Stern im Grunde. Die Robre furz und bick, mit franzenartigen Schuppen im Schlunde. Der Saum fast rachenformig, mit langettformigen, am Rande wol= ligfrausen Ginschnitten, die inwendig in der Mitte eine weiße Linie haben. Die brei außern Ginschnitte abge= rundet und an der Spige mit einer grunlichen Schwiele versehen. Ihr Vaterland ift Sudamerika, besonders Be= racruz. Gr. Johnson zog im Jahre 1810 in feinem Garten zu Mitcham die erste Dybride von ihr, indem er fie mit bem Pollen von H. vittatum befruchtete, und die Sweet Amar. (Hipp.) Johnsoni benannte (f. H. vit., H. Johns. vit.), Blatter und Bluthenform abnelt fehr H. vit. Der vor ben Blattern treibende Schaft wird an 20 Boll hoch, ift rothlich graugrun, rundlich, haufig bblumig. Die Blumen find febr icon, groß und wohlriechend. Die Bluthenhulleneinschnitte fast gleich, etwas zuruckgebogen, bunkel = ober firschroth, mit weißen am Grunde grunlich werdenden Streifen in der Mitte ber Blatter, am Rande abwechselnd vellenformig. Bon ihr hat man durch Kreuzung wieder eine Zahl schöner Sybriden gezogen, bie bei ben betreffenden Species zwar ichon angegeben, ber Bollstanbigkeit wegen aber hier wiederholt werden follen: 1) Hip. Collvillii von reticulat, et Johnsonii. 2) Hip. Griffini von spittacinum et Johnsonii. 3) Hip. Lugubris von Stylosum et Johns. 4) Hip. virosum von vittata et Johns. 5) Hip. Sweetii von striatifol. et Johns. 6) Hip. amoenum von striatifol. et Johns. 7) Hip. Anneslayanum von striatifol. et Johns. 8) Hip. praeclarum von striatifol. et Johns. 9) Hip. patentissimum von striatifol. et Johns. 10) Hip. superbum von striatifol. et Johns. 11) Hip. versicolor. 12) Hip. spittac. hybridum Johnsonii, siehe H. spitt. Sie bluht wie alle Hybriden leichter als die Species.

14) Hipp. stylosum. Herb. (Amar. maranensis. Ker. Am. stylosa. Sims. und der Garten.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 719. Bot. Mag. t. 2278.

Die Blatter sind breit, liniensörmig, spit, gestreift, kahl, lebhaft grün und an der Basis purpurroth gestreift. Der stielrunde Schaft mit zwei, selten mehr, hangenden Blumen. Die Blüthenhülle hellmennigsarben rothgelb, mit weißlichen Streisen und grün gekielten Einschnitten, ohne Stern im Schlunde. Die Nöhre kurz, im Schlunde mit gefranztem Kranze. Der Saum rachenförmig, mit lanzettsörmigen, kurz zugespitzten Einschnitzten, von denen der obere breiter, der untere schmäler ist. Die Staudgesäse heraussehend und mit noch längern Griffel. Sie ist mit H. equestre et H. miniatum verwandt. Aus Maranham.

Eine Hybride foll II. Highelerianum Harris. von Hip. striatifolium fein, die ihr fast ahnlich ist. Mit II. Johnson. ist die Hybride Hip. lugubre erzeugt wors den und Hip. Herberti von ihr und II. solandrissor.

15) Hipp. equestre. Herb. (Amaryllis equestris Ait. Am. dubia L. amoena. Am. brasiliensis. Andr.) Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 305.

Die schwerdtsörmigen, spisen Blatter werden an 9
30ll lang und fast 1 30ll breit. Der Schaft wird bis
2 Fuß hoch, ist stielrund und an der Basis etwas zufammengedrückt, mit 2—3 hängenden Blumen. Die
Bluthenhulle mennigfarbig, an der Basis röthlichbraun,
mit ochergelbem Stern im Schlunde. Der Saum mit
lanzettförmigen, spissichen, am Rande etwas wellenförmigen Einschnitten, die meist mit einem weißlichen verschwindenden Mittelstreisen gezeichnet sind. Die Zwiedel
ist nur klein. Ihr Vaterland ist Sudamerika.

Man hat drei Barietaten: 1) H. eq. majus. Abgebildet in Bot. Reg. t. 234. 2) H. eq. minus. Abgebildet in Bot. Mag. t. 305. 3) Nip. eq. plenum. Mit gefüllten Blumen. Und eine Hybriede Nip. equestre Johnsonii, die sich nur sehr wenig von einander

unterscheiden.

# X. Sprekelia. Heister. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Jacobea Lyli.

Generischer Charafter. Röhre fast sehlend. Blüthenhulle geneigt, sechstheilig, die drei obern Sinsschnitte rückwarts gekrümmt, die drei untern abwarts gebogen. Die sechs Staubsäden abwarts gebogen, buschelsstandig, durch eine Haut verbunden und der Blüthenshüle eingesügt. Sben so der Erissel nit der dreispaltisgen Narbe. Untheren hangend und an dem Dritttheil von der Spihe angeheftet. Fruchtknoten dreikantig, oben breiter. Kapsel dreisächerig, dreiklappig, in der Mitte enger, oben breiter und vielsamig.

Beschreibung. Von diesem genus ist bis jeht nur eine Species und eine Varietat vom Cap bekannt, die sich durch weiter nichts als größere Dimenssonen der Formen auszeichnet. Das Geschlecht erhielt den Namen Sprekelia zuerst durch Heister in einem Werke über Zwiedelpflanzen, was im Jahre 1753 in Braunschweig erschien und zwar zu Ehren eines Baron von Sprestellen, welcher zu jener Zeit Secretair der freien Stadt

Hamburg war.

1) S. formosissima. H. (Amaryllis formosissima Liu., Narcissus indicus jacobaeus\*) Clus.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 47. (Boffe giebt Bot. Mag. t. 27. an) und dann in allen Zeitsfchriften.

Die rundliche schwarze In iebel treibt erst einen beinahe 1 Fuß hohen, breitgedrückten, aufrechten Schaft mit einer Blume (oft auch mehrere Schafte aus einer

<sup>\*)</sup> Ele fing in seiner Historia plantarum erzählt: er habe sie N. i. jacobaeus beshalb benannt, weil seinem Freunde Dr. Simon Tovar, als er sie zurst gesehen, das Ordenszeichen ver spanischen Ritter des Ordens Et. Jacob (ein seuerrethes Schwerdt) babei eingefalten sei. Der Orden ven San Jago del Espado war im Jahre 1170 gegründet werden und zwar, um ben L'erzheerungen der Mauren Einbat zu thun. Sie trugen ein seuerrethes blosses Schwerdt auf ihrem Schilde zum Gedachtnis bes großen Sieges, welchen der Cid im Jahre 1045 über die fünf Maurenkönige errang.

Zwiebel) und fpater die gleich hohen, riemenliniensormizgen am Rande und Kiel scharfen Blatter. Bluthenzhülle dunkelpurpurroth und, gegen die Sonne geschen, wie mit Diamantenstaub gepudert. Ihr Vaterland ist Sudamerika und kam schon im Jahre 1685 nach Europa.

# XI. Lycoris. Herb. (Hexandria Monogynia.) Englist: The golden Lily.

Generischer Charakter. Im Winter erscheinen linienförmige Blätter. Blüthenstand eine vielblumige Umbelle. Fruchtknoten geneigt, schlank, dreiseitig. Blüthenbulle mit der Köhre geneigt, undeutlich dreiseitige, nach unten gebogene, oben erweiterte Köhre mit halbsoffenstehendem, nach oben gebogenem sechstheiligen Saume. Staubfäden lang, zurückgebogen, gleichmäßig im Schlunde der Köhre eingesetzt und mit den Blüthenhülleneinschnitzten in eine Köhre verwachsen. Griffel noch länger und bogenförmig aussteigend, nach der Spitze zu umfranzt. Untheren länglich, ausliegend. Narbe einsach. Kapsel oval, dreisurchig, dreiklappig. Der Samen sleischig.

1) Lycoris aurea. Herb. (Amar. aurea L'Herit., A. africana Lam.) Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 409. Bot. Reg. t. 611. Bot. Cab. t. 847.

Die rundliche braunschalige Zwiebel treibt 11/3 Fuß lange, 1 Zoll breite Blätter und einen 2 Fuß hohen, zusammengedrückten, vielblumigen Schaft mit hangenden ungleich gestielten Blumen. Die Blüthenscheide über 2 Zoll lang und später zurückgeschlagen. Die Blüthenshülle an 3 Zoll lang, von grünlichgelber Farbe, mit wellenformigen, stachelspisigen Einschnitten und einem kurzen, unterbrochenen Kranze in der Röhre. Die Gesschlechtswerkzeuge herausstehend.

Sie wurde im Sahre 1777 von dem berühmten Dr. Fothergill aus China nach England gebracht.

Sie bluht im Berbft.

2) L. radiata. Herb. (Amaryl. radiata. L'Herit., Yuk-lan Chinesisch.) Abgebitbet in Bot. Reg. t. 596. Bot. Repos. t. 95.

Die Blatter graugrun, linienzungenformig, schmal,

ben Schneeglockchenblattern ahnlich, erscheinen im Winzter und sterben im Sommer ab. Der vielblumige Schaft ist zusammengedrückt. Die Blumen zahlreich und dunz kelkarmoisinroth. Röhre sehr kurz. Blüthenhülleneinzschnitte lang, schmal, die Nander wellig, breiten sich in Form eines Rades weit auseinander. Die Befruchztungsorgane sehr lang. Ihr Baterland ist Japan, von wo sie im Jahre 1750 nach England kam. Sie ist viel harter als die vorige und gedeiht im Sommer im freien Grunde in England, bei uns will sie im Caphause gezhalten sein.

# XII. Pyrolirion. Herb. (Hexandria Monogynia.) Englist: The flame Lily.

Generischer Charakter. Blätter an beiben Enden verdünnt. Schaft einblumig. Fruchtknoten sigend. Röhre kurz, walzenförmig, sich plöglich in den glockig trichterförmigen, regelmäßig sechstheiligen Saum erweiternd, dessen Einschnitte an der Spige zurückgekrummt sind. Staubfäden sechs, im Schlund eingesetzt, gleichsmäßig abstehend. Griffel geneigt oder auch aufrecht mit dreispaltiger Narbe. Die Einschnitte linienförmig und an der Spige erweitert. Kapsel dreisächerig, dreiklappig, vielsamig.

1) Py. flavum. Herb. (P. aureum. Bot. Reg. t.

1724.)

Schaft furz. Rohre glatt. Staubfaben viel fürzer als ber Griffel. Narbe breifpaltig. Farbe ber Blume citronengelb.

Bon diefer Manze weiß man nur, daß sie im Jahre 1834 in den Garten des Richard Sarrison Esq. 3u

Liverpool zuerst im Monat Upril geblüht hat.

2) Pyr. aureum. Herb. (Amaryllis aurea Ruiz et Pavon. A. tubiflora L'Herit. A. peru-

viana. Lam. et Ker.)

Die eirunde Zwiebel, besetht mit dunklen Schößlinzen, treibt mehrere schwerdtsornige, spige, gekielte, vier Linien breite Wurzelblatter. Schaft einblumig, mit sigenzber Blume. Bluthenhulle goldgelb, glockensörmig, mit lanzettsormigen Einschnitten.

Sie kommt in den Kornfeldern und Heden Peru's häusig vor und nennt man sie dort Namunco de Antido. Die Blumen erscheinen im Januar und Februar. Man hat sie mit P. slavum et P. slammeum identisch gebalten; allein Herb. unterscheidet sie: P. aureum hat große goldfarbige Blumen, der Griffel überragt die Staubsfaden nur wenig; P. slammeum (Am. slammea Ruiz et Pav.) hat kleinere Blumen, seuerige Drangensarbe; P. slavum mit eitronengelben Blumen, größerm Griffel und kurzem Schaste.

3) Pyr. tartaricum. Herb. (Amar. tartarica Pall.

siehe Ixiolirion.)

# XIII. Nerine. Herb. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Guernsey Lily.

Generischer Charafter. Eine Rohre ist nicht vorhanden, aber eine ringformige Verwachsung. Die Blüthenhulle daher bis zur Basis sechsfach getheilt, die Einschnitte entweder regelmäßig oder gedreht, immer aber an der Spihe zurückgeschlagen. Sechs Staubsäden, an der Basis höckerig und in eine Rohre verwachsen. Griffel sabenformig, mit dreispaltiger, oben gefranzter Narde. Kapsel dreisurchig, dreisächerig, dreiklappig, meist vielsamig.

Beschreibung. Mr. Herbert hat sie in zwei Sectionen getheilt, A. mit regelmäßigen Blumen und B. mit gedrehten Blumen und diese hat er nochmals abgetheilt in solche, mit centripetalen und in die mit centrisugialen Bluthenstande. Centripetale Insorescentia nennt er die, wenn die Blumen in der Mitte der Umbelle zuerst aufblühen; centrisugial, wenn die untern zuerst aufbrechen. Den Namen Nerine gab Herbert dem genus nach den 50 Töchtern des Nereus, weil sie im Meersande wachsen und oft von der See überssluthet werden,

- A. Mit regelmäßiger Bluthenhulle.
  - a) Centripetale Inflorescens.
- 1) N. curvisolia. Herb. (Amaryllis curvisolia. Jacq. A. Fothergillia. Andr.) Ubgebilbet in

Bot. Rep. t. 163. Bot. Mag. t. 1080. (Boffe giebt Bot. Mag. t. 725. an.) Jacq. hort. Schoenbr. t. 64.

Zwiebel rundlich und treibt mehrere oft Kuß lange meergrüne Blätter, von 1,2 Zoll Breite, riemenformig, zuweilen sichelformig gekrümmt, erscheinen im Herbst und Winter. Schaft langer als die Wlätter, aufrecht, etwas zusammengedrückt, vielblumig, mit voldenartigem Blüthenstande. Blüthenscheide zweiklappig, roth. Blüthenshülle glänzend schartachvork, zuweilen mennigsarben, mit linienlanzettsörmigen, wellensörmigen, von der Mitte an zurückgebogenen Einschnitten. Iedes Samensach hat 8 Samenkörner. Obzleich sehr viel Samen gewonnen wird, so zieht man doch sie nicht gern, weil die Samenspflanzen erst im 8. oder 9. Jahre blühen. Im Jahre 1788 kam diese Zwiebel vom Cap der guten Hossnung und blühte zuerst in Kew. Ein Irrthum ist es, daß Dr. Fothergill die Zwiebel mit aus Japan gebracht haben soll. Sie blüht im September.

2) N. corrusça. Herb. (Amaryllis humilis var. B. Ker., lachsfarbige Amaryllis.) Abgebildet in

Bot. Mag. t. 1089.

Blatter dunkelgrun, lanzettsormig. Vielblumige Umbelle. Blumen groß. Bluthenhulleneinschnitte an ben Randern stark wellig. Samensacher enthalten nur wenig Samen. Diese Species zeichnet sich durch ihre großen lachsfarbigen Blumen aus. Bluht jedoch schwer und ist noch immer selten. Im Jahre 1809 kam sie nach England.

#### b) Centrifugale Inflorescens.

3) N. venusta. Herb. (A. venusta. Ker.) Mit einer Barietat, N. v. minor, mit fleinern Blatztern und Blumen. Abgebildet in Bot. Mag. t. 1090. Jacq. Hort. Schönb. t. 166. (t. 66 bei Boffe.)

Blatter riemenlanzettformig, etwas concav. Blusthenhulleneinschnitte langlich lanzettformig. Narbe uns

gewöhnlich, dreiriffig.

Diefe Pflanze wurde im Jahre 1806 vom Cap ber guten hoffnung nach England eingeführt. Die Farbe

ber Blumen ist dunkelblutroth. Schaft und Blåtter kommen zu gleicher Zeit. Wird von Einigen nur als eine Varietät der folgenden angeschen.

4) N. sarniensis. Herb. (N. venusta sarniensis. Herb Am. sarniensis Lin. Lilium sarniense Dougl. Narc. japonica Com. The Guernsey Lily.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 294.

Blatter erscheinen nach der Bluthe, find fcmal, riemenformig, ftumpf, bis 1'/2 Fuß lang, balten fich ben Winter über. Schaft 1-1'/2 Fuß hoch, zusammenge bruckt, mehrblumig (10-12). Blumen bunkelrofenroth, mit linienformigen, leicht wellenformigen Ginschnitten. Der Griffel viel langer als die Staubfaben. Bluthe= zeit von Ende Juli bis Unfangs September. Anight, Thunberg und Rampfer glauben, daß sie aus Japan stamme, wo sie Seki-san genannt werbe. Weshalb fie in England Guernsen - Lilie genannt wird, erzählt ber Dr. Douglas Folgendes in feiner Monographie: "Die Einführung biefer Pflanze in England verdanken wir einem fonderbaren Bufalle, welchen Dr. Morrifon, ber felbst auf Guernsen wohnt, uns auf folgende Urt erzählt. Ein hollandisches oder englisches Schiff, von Japan kom= mend, hatte folche Zwiebeln am Bord und wurde burch Sturm an die Infel Guernsen verschlagen. Die 3wiebeln wurden auf die fandige Geekufte gelegt, wo sie burch die Seftigkeit des Windes, welcher Sandwellen darüber führte, begraben wurden und so auf der Infel Buruckgelaffen werden mußten. Dach einigen Sahren staunten die Einwohner der Infel, nachdem die Zwiebeln ihre Bluthen entwickelt hatten, über die Pracht und Schönheit derfelben." Diese Geschichte klingt allerdings etwas mahrchenhaft, gewiß ist es aber, daß schon vor mehr als 200 Sahren die Pflanze auf der Infel Guernfen am Strande in großer Menge bluhte und von bort 3wies beln jedes Sahr nach London auf dem Mark gebracht wurden. Nach dem Hortus Kewensis blubte fie in Paris im October 1634 und beim General Cambert au Wimbledon im Jahre 1659.

5) N. rosea. Sweet. (N. venusta rosea. Herb. Amaryllis rosea. Schult.) Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 2124. Herb. App. pag. 19 beschrieben. Die riemenformigen Blatter sind breiter, abgestumpst, niederliegend, dunkelgrun und mit kleinen blasenartigen Flecken bedeckt. Schaft nur wenigblumig. Die lebhast rosenrothen Blumen größer als bei der vorigen, die Einsschnitte doppelt so breit, am Rande wogig. Sie kam im Jahre 1815 vom Cap der guten hoffnung nach Spossorth.

# B. Mit gebrehten Blumen.

a) Centripetale Inflorescens.

6) Nerine flexuosa. Herb. (Amaryllis flexuosa. Jacq.) Ubgebildet in Bot. Reg. t. 172. Jacq.

Hort. Schönb. t. 67.

Die riemenförmigen Blätter stumpf und mit kleinen blasenartigen Punkten, besonders auf der untern Fläche, bedeckt. Die Umbelle nur wenig blumig und locker. Blüthenhülleneinschnitte hellpurpurroth, schmal, zurückgesschlagen, auseinander gebreitet und wellig. Staubsäden und Griffel auswärts gekrümmt. Diese Species untersscheibet sich sehr von den srüher Erwähnten, indem auch die Blüthenhülle nach auswärts gebogen ist. Die Blüthenstiele steif und sehr zerbrechlich. Im Jahre 1796 wurde sie vom Cap der guten Hoffnung nach England gebracht.

7) N. pulchella. Herb. Ubgebildet in Bot. Mag.

t. 2407.

Die Blatter blaugrun, ohne Flecken. Bluthenhulsteneinschnitte sehr schmal, nicht ausgebreitet. Schaft lang und die Umbelle nur wenigblumig. Dies ist vielzleicht die geringste hinsichtlich der Schönheit unter den Nerinen. Die Blumen sind nur klein und von einer blaßrothen Farbe mit dunkleren Streisen. Mr. Herzbert bemerkt, daß diese Species häusig mit N. humilis verwechselt werde, welche jedoch weit ausgezeichneter ist. Auch wohl mit N. slexuosa. Sie stammt vom Cap der guten Hoffnung und kam 1820 nach England.

8) N. lucida. Herb. (Amaryllis et Nerine laticoma. Ker. Brunsvigia laticoma et lucida. Herb. früher). Abgebildet in Bot. Reg. t. 479. Die riemenformigen Blatter linienlanzettformig. Vielblumige Umbelle. Blumen ausgebreitet. Staub:

faben und Griffel langer als bie rofenrothen Ginfchnitte und nach oben gefehrt. Diefe fehr niedliche Pflanze stammt ebenfalis vom Cap der guten hoffnung, kam im Sahre 1818 nach England und blutte im Jahre 1820 zuerst in Claremont, Im Botanical Register wurde fie zuerft von Mir. Bellenten Rer als eine Amaryllis befchrieben, fpater im Bet. Magazine von Berbert als eine Nerine anerkannt; nachdem er fie früher, wo er nur ein trockenes Eremplar gepruft, fie aur Gattung brunsvigia gegablt batte, wie biefes bie Befchaffenheit ber Stumen und Frudte ausweisen. Die einzige Eigenthumlichteit, fagt Berbert in feinem Berte, wahrend er von dieser Species fpricht, ift, bag nach ber Beit der Rube bie alten Blatter mehr Meigung zeigen, wieder zu treiben, mas man auch bei andern Deerinen findet, befonders wenn ihre Blatter verlett murben, mas bie Brunsvigien aber niemals thun. (Herbert's Amar. p. 286.)

#### b) Centrifugale Inflorescens.

9) N. humilis. Herb. (Amaryllis humilis. Jacq.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 726.

Die Blatter linienformig, abgestumpft. Benigblu=

mige Umbelle. Die Ginfchnitte ausgebreitet.

Die Blatter sind sehr schmal, etwas gesurcht und an der Spibe abgerundet. Die rosenrothen Bluthenhulleneinschnitte sind sehr schmal und weit von einander gestellt, wodurch gleichsam die Blume gesiedert erscheint. Sie ahnelt gar sehr N. undulata und beide Pslanzen werden in den Gartnereien gar oft mit einander vers wechseltz sie wird auch wohl mit Amar. erispa, einer sehr verschiedenen Species, verwechselt.

10) N. undulata. Herb. (Amar. undulata. Lin.)

Abgebildet in Bot. Mag. t. 369.

Die riemenformigen Blatter linienlanzettformig qu= gespist. Bluthenhulleneinschnitte febr fchmal, rosenroth

und fehr gewellt.

Die Bluthen gleichen in ihrer oberflächlichen Unsicht sehr ben Bluthen der vorigen, nur sind sie mehr krauser und etwas dunkler in Farbe. Sie wurde im Jahre 1767 vom Cap der guten Hossnung nach England gebracht.

Außer biefen Angegebenen giebt es noch mehrere Barietaten und Sphriben, welche aus Camen von ben

Gartnern gezogen wurden, g. B. versicolor.

Was N. marginata betrifft, die zu Amaryllis, Brunsvigia und Imhosia gezählt worden ist, will Herbert, da sie außer Jacquin Niemand weiter in Europa geschen hat, ein neues genus amweisen, doch hat er sie in seinem App. zu Imhosia gezählt (siebe Imhosia), denn sie soll sich nach dem gegebenen Aupserstiche von den Nerinen durch ihre breitern Blätter und deren rothen Rand und ihre abgestumpste Blüthensweide (weshalb sie sich sehr der Gattung Brunsvigia nähert) unterscheiden. Den Gestank, wodurch sie sich unterscheiden soll, will Herbert auch bei N. eurvisolia gesunden haben, besonders, wenn sie warm erzogen wurde, allein er glaubt sie deshalb doch nicht zum Geschlecht der Nerinen zählen zu können.

### XIV. Choretis. Herbert. Hexandria Monogynia.

Generischer Charafter. Nohre faum vorhanben. Saum zurückzeschlagen. Staubsaben aufrecht, gegeneinander geneigt. Staubbeutel lang und durch eine harte Saut über ber Mitte angeheftet. Samen kurz und länglich.

Beschreibung. Aus Mexico stammend, gleichen sie sehr der Gattung Crinum (Kreisig konnte sie nicht erwähnen, indem er schon im Jahre 1836 schrieb; Bosse wird sie vielleicht in einem Nachtrage bringen oder sie unter Pancratium beschreiben) und verlangen wie sie denselben Standort, Erde und Behandlung.

Ch. glauca. Herb. Abgeb. in Flor. Cab. t. 101. Die Zwiebel ift mit einer fcmargen Saut bedeckt.

Die Zwiebel ist mit einer schwarzen Haut bedeckt. Blatter aufrecht, blaugrun, mehr oder weniger abgestumpst. Schaft rund, dreis oder vierbluthig. Untheren nach beiden Enden zurückgeschlagen. Fächer zweisamig. Samen breit, blaugrun, glatt.

Diese im Jahre 1837 von Merico nach England gebrachte Pflanze treibt bis zu 1½ Juß lange und bis 2½ 3oll breite blaugrune Blätter. Die Blumen sind

groß und weiß und nahern sich sihrem Habitus nach sehr der Gattung Ismene, hinsichtlich der Blüthenhülle der Hymenocallis rotata. Blüthenhülleneinschnitte lang und schmal, weit über die franzartige, ausgebreitete Nebenkrone hinausreichend. Die sechs Staubsäden im Schlunde angeheftet und mit der Nebenkrone verwachsen, schwanenhalsartig gebogen. Griffel seitlich gebogen. Narbe knopsformig. Die Blumen erscheinen im August und dann senken sich die früher aufrechten Blätter niesberwärts.

#### XV. Ixiolirion. Herb. Hexandria Monogynia.

Generischer Charafter. Der Stengel mit Deckblattern versehen. Bluthen mit Bluthenstielen achseloder gipfelständig, ein wober zweiblumig. Fruchtknoten langlich, aufrecht. Bluthenhulle tief eingeschnitten, regelmäßig, halb geöffnet. Die einander gegenüber stehenden Einschnitte gleich. Staubsäden aufrecht, an der Basis der Einschnitte angeheftet, die gegenständigen gleich. Untheren beweglich. Griffel beweglich. Kapsel länglich, gestreift, dreifächerig, dreiklappig. Samen häusig, eisormig.

Befdreibung. Schlanke und elegante Pflanzen mit blagblauen Blumen. (Bon Krenfig und Boffe

nicht erwähnt.)

t: 20. fig. 2.

Der Bluthenstand einseitig, ahrenformig. Ist im Jahre 1829 aus Syrien zu uns gekommen. Sie ist sehr hart und halt die Winter in England im freien Lande an einer trockenen Stelle aus.

2) Ixiol. tartaricum. Herb. (Amaryllis tartarica. Pall.) Abgebildet in Herb. Amar. t. 19.

Mit einer Varietat I. t. Scythica. Die Blumen

gipfelståndig.

Eine sehr zierliche kleine Pflanze, mit langen, schlansken Blattern und blagblauen Blumen. Die Varietät hat dunklere Blumen. Beide sind hart und bluhen zeiztig im Fruhjahr.

#### XVI. Strumaria. Ker. Hexandria Monogynia.

Generischer Charakter. Der Stengel hat eine vielblumige Umbelle, gestielte Blumen. Bluthenscheibe zweiklappig. Bluthenhulle regelmäßig, sechstheilig, sternsförmig ausgebreitig, mit an der Basis zuweilen in eine kurze Röhre, zuweilen auch nur ringförmig verbundenen Einschnitten. Die sechs Staubfäden pfriemenförmig, an der erweiterten Basis mit einander verbunden. Staubsbeutel beweglich. Griffel in der Mitte verdickt. Narbe dreispaltig, zurückgeschlagen. Kapsel freiselsormig, dreisflappig, wenig samig.

Beschreibung. Dieses genus war früher größer als jett, ehe Imhosia getrennt worden war. Die Verstickung des Griffels, einer Struma (Kropf) gleichend, ist die Veranlassung des Namens geworden. Die Blumen

gleichen fehr den Blumen vom Geschlecht Nerine.

1) St. angustifolia. Willd.

Die Blatter sind schmal, etwas zugespitzt. Der Griffel mit drei zweigetheilten Unhangen, etwas langer als die Staubfaben, von denen drei freistehen und die andern drei mit dem Griffel verwachsen sind.

Die Blumen sind roth und weiß liniirt und erscheis nen im Upril und Mai. Im Jahre 1795 wurde sie vom Cap der guten hoffnung eingeführt. Im Binter

verlangt sie Deckung.

2) St. truncata. Willd. (Jacq. ic. rar. t. 359.) Die Blatter abgestumpft. Die Staubfaben furz

verwachsen, drei an den Griffel angeheftet.

Die Blatter werden nur ½ Zoll breit. Die Blüthenscheide roth liniirt und die Blumen weiß und roth an der Basis getuscht. Kam in demselben Sahre von demselben Orte nach England.

3) St. rubella. Willd. (Jacq. ic. rar. t. 358.)

Die Staubfaben sind die Salfte ihrer Lange nach

cylindrisch verwachsen, drei mit dem Griffel.

Die Blatter sind nur 1/4 Boll breit. Die Blumen sind roth. Sie bluht spater wie die vorigen, im Mai, wurde aber mit ihnen zugleich eingeführt.

4) St. linguacfolia. Willd. (Jacq. ic. rar. t. 356.) Die Blatter furz abgestumpft, 1/2 Boll breit und zungenformig. Bluthen weiß, mit grunen Linien burchstogen. Staubfaden am Grunde ber Biuthenhulle angeheftet, drei mit dem Griffel verwachsen. Kam im Jahre 1812 vom Cap.

5) St. undulata. Willd. Abgebildet in Jacq. icon

rar. I. t. 360.

Die Blatter lang, schmal, breit linienformig. Dolbe meist sechsblumig. Blumen weißsleischfarbig, mit rothen Punkten und an der Spise etwas starker gerothet. Einschnitte am Nande wellenformig. Staubsäden kurz, an der Basis verwachsen. Sie bluben vom April bis August. Vaterland Vorgebirg der guten hoffnung.

6) St. crispa. Ker. Abgeb. in Bot. Mag. t. 1363. Rundliche Zwiebel. Schaft halb stielrund, 4 Zoll hoch, mit boldenartigem Bluthenstand, nach dem Blühen treibt die Zwiebel zwei linienriemensormige Wurzelblätter, die etwas länger als der Schaft, aber wie dieser an der Basis purpurroth angehaucht sind. Blumenscheide zweisklappig, mit lanzettsormigen, zugespitzten, purpurrothen Klappen. Blumen in der Regel vier, gestielt, hängend, äußerlich purpurroth, innen weiß und an der Basis purpurroth, mit länglichen, krauswelligen Einschnitten. Vom Cap der guten Hoffnung.

St. filifolia Jacq., gemmata Sims (f. Imhofia).

#### XVII. Hessea. Herb. Hexandria Monogynia.

Generischer Charakter. Bluthenscheide zweitheilig. Saum regelmäßig. Rohre kurz. Staubsäden gleich, pfriemenformig, erst aufrecht, dann zurückgebogen, am Grunde angehestet. Griffel fadensormig. Narbe breitheilig, geöffnet, gefranzt. Fruchtknoten ansänglich nur dunn und schmal, später mehr anschwellend und nach der Samenreise kreiselsormig.

Befdreibung. Dieses Geschlecht enthalt nur

zwei Species.

1) Hessea Stellaris. Herb. (Amaryllis stellaris. Jacq. Strum. stellaris. Ker.) und 2) H. brevistora. H. (Strum. spiralis. Ker.)

Beide kommen auf dem Cap der guten Hoffnung vor, sind jedoch noch nicht nach England eingeführt, wie Herbert bemerkt; allein Mrs. Loudon glaubt, daß sie M. G. Don in der neuen Ausgabe Sweet's Hort. Brit. angesührt hat, und bezeichnet 1794 als das Jahr ihrer Einsührung. Den Namen Hessea trägt sie zu Ehren des Missionair Heß auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

#### XVIII. Imhofia. Herbert. Hexandria Monogynia.

Generischer Charakter. Bluthenscheide zweisklappig. Die Bluthenhulle ist eine kurze, walzensormige Rohre mit sechstheiligem, ganz offenem, zurück gekrummstem Saum. Die sechs Staubsiden buschelig stehend, aufrecht, in der Scheibe eingesetzt. Untheren kurz, an der Basis angehestet, aufrecht, nach dem Plazen rund. Griffel grade siehend. Die Narbe stumpf, fast dreispaltig. Fruchtknoten umgekehrt eisormig. Kapsel umgekehrt eirund, tief dreisurchig. Samen grun, mit einer Ecke und rundem hintertheil.

Beschreibung. Dem Namen Imhosia gab heisfter zuerst der Nerme venusta, welche dem genus Nerine einverleibt wurde. herbert nahm aber den Namen wieder auf und gab ihn dieser Gattung, indem er sie von Strumaria trennte, weil die Staubsäden hier aufzrecht und nicht mit dem Griffel verwachsen sind. Den Namen tragen sie zu Ehren des Baron Imhof, ein beutscher Botaniser. (Bon Bosse als Strum. angesührt.)

1) Imhofia filifolia. Herb. (Strumaria filifolia.

Jacq. Leucojum strumosum. Soland. Crinum tenellum. Lin.) Ubgebildet in Bot. Reg.
t. 440.

Die Blatter fast fabenformig, gefurcht. Dolbe funfbis eilfbluthig. Die Einschnitte scharf, nicht gewellt. Der Griffel mit einem großen dreifurchigen Fortsatz unter ber Mitte. Die Narbe mit drei kurzen Lappen. Die Untheren purpurroth.

Gine niedliche Pflanze mit weißen Sternblumen,

vie an der Außenseite roth gestricht sind. Der Schaft ift sehr schlank, die Blätter lang und drahtsörmig und drehen sich nach allen Richtungen. Die Zwiebel ist nur klein, allein die Wurzeln sind dick und stark. Sie kam im Jahre 1774 vom Cap nach England. Sie blüht im September.

2) Imhofia crispa. Herb. (Amar. crispa. Jacq. A. cinnamomea. L'Herit. Strumaria crispa. Ker.) Ubgebildet in Bot. Mag. t. 1363.

Fadenformige Blatter. Sieben ober mehr Blumen in der Dolde, wellig, weiß und rosafarbig. Untheren purpurroth. Staubsaben pfriemenformig. Der Griffel

bick und breifurchig.

Diese kleine, niedliche Pflanze ist völlig so hart wie Crocus und kann eben so gut wie diese im freien Lande gezogen werden, indessen gedeiht sie im Topse doch beseser und nimmt sich auch besser aus; weil im freien Grunde die zierlich gezeichneten Blumen wegen ihrer Kleinheit nicht so in's Auge fallen, als wenn man sie im Topse in der Nähe betrachten kann. Die Blätter werden 6 Zoll lang, der Blüthenschaft aber nur 4 Zoll hoch. Die weißen, mit rosa Punkten gesteckten Blumen sind völlig durchsichtig. Im Jahre 1790 wurde sie vom Mr. Masson vom Cap nach England gebracht. Sie blüht im September und October und hält man sie schattig, blüht sie die December sort.

3) Imh. gemmata. Herb. (Strumaria gemmata. Ker.) Ubgebildet in Bot. Mag. t. 1620.

Gewimperte, fast spike Blatter. Bluthenhulle sehr stark wellig. Griffel an der Basis so stark erweitert, daß er fast die ganze Scheibe einnimmt. Die Staubsäden weniger erweitert als in den andern Species und am Griffel anhängend. Untheren weiß. Narbe erst sigend, später dreigetheilt.

Diefe Species wird in England nur wenig gezogen, obgleich fie im Jahre 1810 in ber Sammer fmith'ichen

Gartnerei angekundigt wurde.

Die weißen Blumen haben eine grune Mittelrippe und find an der außern Seite dunkelrosafarbig. Untheren und Fruchtknoten sind weiß und mit kleinen, glanzenden, reifartigen Punkten versehen. Die Blumen sind sehr lang gestielt. Sie stammt vom Cap und blubt

im August.

4) Imh. marginata, Herb. Append. p. 18. (Amaryllis marginata. Jacq. Brunsvigia marginata. Ait. Abgebildet in Jacq. Hort, Schönb.

Die eirunde Zwiebel treibt erft einen halben Fuß hohen, aufrechten, zusammengedrückten, vielblumigen Schaft und fpater einige zweizeilig ftebende, 9 Boll lange, 2 Boll breite, flache, jungenformige, nieder liegende, knor= pelartige, roth gerandete Blatter. Schaft mit zweiklap= piger, gelblichrother Blumenscheibe. Die übel riechenden Blumen find innen lebhaft roth, die außere Geite heller. Bluthenhullenfaum mit lanzettformigen, fpigen, etwas wellenformigen, gang abstehenden und mit ben Spiken jurudichlagenden Ginfcnitten. Um Cap ebenfalls beimifc.

5) I. Burchelliana. Herb. Mit einer Barietat I.

B. viridescens.

Gine fleine Pflanze, welche Mr. Burchell in der Nahe von Langhloof gefunden hat. Gie blubt im Mars ohne Blatter und ihre Bluthen ahneln fehr 1. filifolia. Die Barietat unterscheidet sich durch großere und mehr grune Blumen.

### XIX. Carpolyza. Salisb. Hexandria Monogynia.

Generischer Charakter. Blumenscheide zweisklappig. Bluthenhulle sechstheilig, regelmäßig, halbgesöffnet, mit kurzer, trichterformiger Rohre. Staubsäben in ber ganzen Rohre ber Lange nach angeheftet, bie gegenüber ftebenden ein flein wenig furger. Staubbeutel langlich, an der Basis angeheftet und nicht beweglich. Griffel bick, gesurcht, dreikantig, nach oben zu sich versbunnend. Narbe dreitheilig, zurückgeschlagen, gefranzt. Der Fruchtknoten eirund, dreifurchig. Die Kapfel dreisfacherig und dreiklappig. Same grun und abgerundet. Beschreibung. Dieses genus unterscheidet sich von Strumaria durch die aufrechten (graden) und nicht

beweglichen Untheren und von Imhofia hinsichtlich ber Rohre, der Form ber Untheren, bes Griffels und ber Narbe. Bis jest ist nur eine einzige Species bekannt. Sie wurde im Jahre 1807 von Salisbury beschrieben und benannt.

Carpolyza spiralis, Salisb. (Strumaria spiralis. Ker. Crinum spirale. And. C. tenellum. Jacq. Haemanthus spiralis. Ait. Amaryllis spiralis. L'Herit.) Abgebilbet in Bot. Mag. t. 1383. Bot. Rep. t. 92. Parad. Lond. t. 63.

Fabenformige, gedrehte Blatter. Der Schaft ist an seinem untern Ende sonderbar gedreht. Blumen nur wenig, zuweilen sogar einzeln. Eine zierliche, kleine Pflanze. Die Zwiedel ist sehr klein. Die Blumen sehr schon weiß und roth getuscht. Mr. Masson sand sie im Jahre 1774 in der Nahe der Capstadt. Sie blüht fast den ganzen Sommer, vom April dis September.

# XX. Buphane over Boophane. Herb. Hexandria Monogynia.

Generischer Charakter. Der Schaft erscheint frühzeitig und bringt 100 bis 200 gestielte Blumen. Bluthenscheide zweiklappig. Bluthenhulle mit trichtersförmiger, walziger oder dreieckiger Röhre und sechstheiligem, offenstehendem Saume, mit an der Spise zurückgeschlagenen, abwechselnd kleineren Einschnitten. Die sechs Staubfaden oben in der Röhre eingesetzt, aufrecht, auseinanderstehend. Griffel gerade, mit undeutlich dreisseitiger Narbe. Kapsel kreiselsormig, dreizellig, dreiklappig, breifurchig, wenig samig. Samen zwiedelartig.

Befchreibung. Die Blatter diefer Gattung bauern bas ganze Sahr. Die Blumen find nur klein, aber fehr gahlreich. Die Blumenstiele find erft halb aufrecht und

werden spåter erft gerade.

1) B. ciliaris. Herb. (Lilium africanum. Herm. Amaryllis ciliaris, L. Haemanthus ciliaris. Thunb. Brunsvigia ciliaris. Ker.) Abgebilbet in Bot. Rep. t. 1153.

Die Blatter find lanzettfarmig, kahl und bewimsbert. Die Dolde ungefahr rundlich, mit wenigstens 60 Blumen. Blumenscheibe breiklappig, kurzer als die Dolbe. Bluthenhulle hellpurpurroth, mit zurudgeschlasgenem Saume. Ihr Baterland ist Aethiopien, Cap. Obgleich diese Pflanze schon seit 1752 in England in den Garten bekannt ist, hat sie doch erst ein Mal im Jahre 1825 in Newik Park bei Uckfield geblüht.

2) B. toxicaria. Herb. (Haemanthus toxicarius. Thumbg. Brunsvigia toxicaria. Ker.) Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 1217. Bot. Reg. t. 567.

bildet in Bot. Mag. t. 1217. Bot. Neg. t. 567. Länglich eirunde Zwiebel, treibt bis 2 Fuß lange, zugespiste, lanzettsormige Blåtter. Der etwas zusammengedrückte Schaft ist hellblaugrün, mit einer dichten halb kugelrunden Dolde an der Spize, die von einer längern, zweiklappigen Blüthenscheide umgeben ist und aus mehr als 100 gestielten Blumen besteht. Blüthenshülle hellsleischfardig, mit sternsormig ausgebreitetem Saum. Ihr Vaterland ist das Vorgebirg der guten Hoffnung.

3) B. disticha. Herb. (Amaryllis disticha. Pa-

ters. it. ed. germ. 48. t. I.)

Unterscheidet sich von der vorigen durch eine größere, rundliche Zwiebel, durch die genauer zweizeiligen, umgebogenen Blatter und durch den weniger ausgebreiteten Bluthenhullenfaum. Aus Sudafrika nach England gestommen.

4) B. guttata. Herb.

Scheint nur eine Barietat von B. ciliaris zu fein, nur daß fie gesteckte Blatter hat.

### XXI. Ammocharis. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Blatter im Fruhjahr erscheinend, nicht mit einer Scheide versehen. Die Bluthenhulle eine breiseitige, walzenformige Rohre mit trichtersormig erweitertem, sechstheiligem Saume, die Einschnitte an der Spike zurückgesschlagen. Staubsaden sechs, mit dem Griffel erst abwärts steigend, dann mit der Spike nach oben gehend, am Grunde des Saumes angeheftet, fast gleich. Staubsbeutel nur kurz, mit sehr seinen Pollen. Narde stumps, einsach und gefranzt oder undeutlich dreilappig. Kapselkreiselsormig, dreisacherig, dreiklappig, dreifurchig.

Beschreibung. Diese Gattung steht zwischen Buphane und Crinum in der Mitte. Von letzterem untersscheidet sie sich durch die Antheren, den Pollen, die Kapsel, die Staubsäden (welche innerhalb, statt am Rande der Röhre eingesetzt sind) und die Röhre ist weiter am Schlunde und hat einen kurzern Saum. Die Blätter haben an dem Grunde keine Scheide. Von Buphane unterscheidet sie sich durch die Blätter, welche gleich denen wie bei Crinum nach der Ruhezeit erscheinen, folglich im Frühling, zuweilen noch vor der Blüthe und den Winter durch welken.

1) Ammocharis falcata. Herb. (Brunsvigia falcata. Ker. Amar. falcata. L'Herit. et Ait. A. longifolia. Lin. Crinum fulcatum. Murr. Haemanthus fulcatus. Thunb.) Ubgebildet in

Bot. Mag. t. 1443. Bot. Cab. t. 745.

Die bis 2 Fuß lang und 1 Zoll breit werdenden Blätter sind linienschwerdtsdrmig, sichelfdrmig, auf dem Boden niederliegend, weißknorpelig, gekerdt. Schaft zussammengedrückt, halb so lang als die Blätter, sehr dick im Verhältniß seiner Größe, aufrecht, sechs und mehrs blumig, mit sast aufrechten, doldenartig stehenden Blusmen. Blüthenhüllensaum trichtersörmig, mit langen, sast umgekehrt lanzettsörmigen Einschnitten, von einer grünzlichweißen, in's rosenrothe übergehenden Farbe. Narbe undeutlich dreilappig. Kapsel lang und an der Spisse zusammengezogen. Die Fächer mit 1—3 fleischigen uns regelmäßigen Samen. Sie blüht im August und versbreitet einen sehr angenehmen Wohlgeruch. Sie stammt vom Sap und wurde schon 1752 von Miller in Chelsea gezogen.

2) Amm. coranica. Herb. (Amaryl. coranica. Ker. Brunsvigia coranica. Schult. et Burchell.) Ubaebildet in Bot. Reg. t. 139.

Die große Zwiebel treibt mehrere, oft bis 2 Kuß lange, 11/2 Zoll breite, blaugrune, sichelformig gebogene, wimperig fein gesägte Blatter und einen zweischneidigen, blaugrunen, gebogenen, mit einer bis 40bluthigen Dolde an der Spike, eine zweiklappige Blumenscheide. Die Blumen sind ebenfalls wohlriechend, hellpurpurroth, mit kurzer Rohre und kreiselglockensormigem Saume, mit

linienlanzettförmigen Einschnitten. Narbe einfach. Sie wurde im Jahre 1816 von dem bekannten Reisenden durch Sudafrika Mr. Burchell nach England gebracht. Er fand sie bei Corona im Innern von Ufrika, einige Tagereisen vom Drangeslusse, im 28° süblicher Breite. In ihrem Vaterlande blüht sie im December, bei und im Juni.

Beister trennte sie zuerst von Amaryllis, Bels lenden Ker und Berbert behielten ben Namen bei.

## XXII. Brunsvigia. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Die trichtersormige Bluthenhulle mit enger Rohre und sechstheiligem, unsgleichem Saume, mit gekrummten, abwechselnd kleineren, nicht wellenformigen Ginschnitten. Die sechs Staubsäden sind oberhalb der Rohre eingefügt, abwarts gebogen und zurückgekrummt. Der Fruchtknoten dreikantig. Der Griffel oben gekrummt, mit stumpfer, dreiseitiger Narbe. Die Kapsel stumpf, dreikantig, dreisuchig, dreisächerig, breiklappig, wenig samig.

breiklappig, wenig samig. Beschreibung. Dieses genus zeichnet sich durch große Zwiebeln aus, die bis jest nur lediglich am Borz gebirge der guten Hoffnung gefunden worden sind. Prof. Heister in helmstedt benannte sie zu Ehren des herzog-

lichen Sauses Braunschweig.

1) Br. Josephinae. Ker. (Amar. gigantea. Marum. Am. Josephinae. Redout.) Abgebilbet in Redoute Lil. t. 370—373. Bot. Reg. t. 192 und 193.

Die sehr große, eirunde Zwiebel treibt mehrere aufrechte, lanzettrinnensörmige, über 2 Fuß lange, 4 Zoll
breite, stumpse, blaugrüne, fast nach zwei Seiten gerichtete Blatter und im Herbst vor dem Austreiben der Blatter einen fürzern, zweischneidigen Schaft, mit einem
sehr reichlich blübenden (40—60) sparrigen, dolbenartigen Blüthenstande an der Spize. Die Blumenscheide
zweiklappig, mit lanzettsörmigen, gerötheten, bis zu 5
Boll langen Klappen. Die Blüthenhülle scharlachroth,
mit fast violetter Röhre und linienlanzettsörmigen, an

ber Basis gelblichen, nachher zurückgeschlagenen Einschnitz ten. Man hat folgende Barietaten von ihr angegeben: Br. Jos. var. augusta, striatislora ober striata, minor und stricta.

2) Br. multislora. Heist. Sims. Ait. (Am. orientalis Lin. Jacq.) Abgebilbet in Jacq. Hort. Schönbr. I. t. 74. Bot. Mag. t. 1619. Bot.

Reg. t. 954.

Sie unterscheidet sich von der vorigen durch die vier niederliegenden, zungenförmigen, 3½ Fuß lang und bis 3 Joll breit werdenden Blätter, den sußhohen Schaft mit 6 Joll langen, dreieckigen Blumenstielen und durch die kleinern, lebhaft scharlachrothen Blumen mit sehr kurzer Röhre. Br. orientalis ist eine Varietät von ihr und unterscheidet sich nur durch den rothen Schaft. Ihr Vaterland ist Sudafrika.

3) Br. Radula. Ait. (Amar. radula. Jacq.) Ub:

gebildet in Jacq. H. Schönbr. I. t. 70.

Die rundliche Zwiebel treibt elliptische, mit scharfen Erhabenheiten auf der Flache und am Nande versehenen Blatter, welche nach zwei Seiten auf der Erde ausgesbreitet sind. Der vor den Blattern treibende Schaft ist furz, stielrund, mit einer sparrigen Dolde zahlreicher purpurrother Blumen. Bom Cap.

Br. lucida gehort nicht hierher, indem sie nicht vor

ben Blattern wie die übrigen blüht.

4) Br. grandistora. Abgeb. in Bot. Reg. t. 1335. Hat viel größere Blumen als alle genannten und kam im Jahre 1829 nach England durch Hin. Ectlon, der wahrscheinlich Br. curvisolia und Br. Litenhagensis ebenfalls mitgebracht haben wird. (S. Loddiges Catal.)

### XXIII. Phycella. Lindl. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Rohre kurz, mit sechstheiligem, regelmäßigem, schmal glockenformigem, zusamsmengerolltem Saume als Bluthenhulle. Die sechs Staubfaben sind an der Basis der Bluthenhulleneinsschnitte eingesetzt und niedergebeugt, die außern an der

Basis mit zwei pfriemenformigen Fortsaben verseben. Untheren kurz, aufliegend, beweglich. Griffel fabensormig, niedergebeugt, mit einfacher Narbe. Fruchtknoten dreifeirig. Kapsel dreifächerig, dreiklappig, mit in zwei Reihen' ftehenden Samen.

Befchreibung. Das genus Phycella steht ben Geschlechtern Habranthus und Zephyranthes am nachesten und sie stammen fast sammtlich aus einer Gegend. Sie haben alle rothe Blumen, wie dieses auch schon ihr

Name bezeichnet.

1) Ph. ignea. Herb. (Amaryll. ignea. Ker et Lindl. Bot. Reg. t. 809, wo fie auch abgebils

det ist.)

Zwiebel eirund und zweizeilige, rothgesleckte, linienlanzettsormige und 1½ Fuß lange Wurzelblatter treibend, eben so einen 2 Fuß hohen, an der Basis purpurrothen Schaft, mit einer sechsblumigen Dolbe an der Spike, deren hängende Blumen an aufrechten Stielen stehen. Bluthenhulle seuersarben, nach unten mehr gelb, nach doch mehr scharlach, mit eirunden, gespikten, in eine Nöhre zusammengerollten Einschnitten. Die Fortsätze an der Basis der außern (drei) Staubsäden kaum merklich (in der Negel bei zweien beutlich). Griffel aus der Blume heraussehend und länger als die Staubsäden, und die Staubsäden länger als die Bluthenhulle. Die Bluthenhulle ist ohngesähr 2½ 30ll lang.

Im Jahre 1824 wurde sie von Chili nach England eingeschhrt. Man hat von ihr eine Barietät: Ph. ignea foliis glaucis. Lindl. (Abgebildet in Bot. Mag. t. 2887), welche viel kleiner ist, aber in allen Theilen ein bunkleres Roth hat. Ihr Vaterland ist Vasparaiso.

2) Ph. cyrtanthoides. Herb. et Lindl. (Amaryl. cyrtanthoides. Hook.) Ubgebildet in Bot.

Mag. t. 2399.

Die Blatter sind schon grun. Bluthenstiele sehr kurz. Bluthenhulle grunlichgelb an der Basis, das Uebrige roth. Die drei an den innern Bluthenhullensblattern angehefteten Staubsaden 1/4 Boll langer als die innern. Der Griffel ist noch 1/4 Boll turzer, sammtlich sind roth.

Diese schone Pflanze wurde im Jahre 1822 von

Chili, wo sie von Prof. Poppig gefunden wurde, nach England eingeführt. Nach Serbert soll sie nur eine Warietat der vorigen sein, doch unterschied sie Lindley durch sechs starke pfriemensormige Nebenstaubsäden, die Herbert aber für Fortsähe der Staubsäden an ihrer Basis halt.

3) Ph. corusca. Lindl.

Unterscheidet sich durch die vielblumige Dolde, durch die stumpfen, mit der Spige abstehenden Bluthenhulleneinschnitte und durch die pfriemenformigen Fortsage der Staubsäden. Die Blumen sind carmoisinroth. Ihr Vaterland ist Chili.

4) Ph. Herbertiana. (Herberti?) Lindl.

Die Blatter abgestumpft, schmal, linienformig, zurückgekrummt und kurzer als der Schaft. Dolde dreiblumig. Bluthenstiele lang. Bluthenhulle bogig gekrummt, mit spigen Einschnitten, schlank, die Einschnitte
sich nur leicht nahernd, halbgeoffnet, von außen carmoisin, unten gelb, innen gelb mit rothen Strichen. Staubsaden ohne Anhängsel, mit den Einschnitten gleich, im
Kreise des gefranzten Schlundes eingeseht. Griffel langer als die Staubsäden. Es ist die kleinste in diesem
genus. Die Zwiedel ist mit einer dunkelbraunen Haut
überzogen und hat einen sehr langen Hals. Sie ist bei
Eumbre, eine Gegend in den Anden, zwischen Valparaiso
und Santiago heimisch, wo sie von M'Nae im November 1825 blühend gesunden wurde.

### XXIV. Griffinia. Ker. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Breite, gestielte Blåteter, vielblumige Dolbe, Fruchtknoten gestielt. Bluthenhulle mit kurzer, walzenformiger, geneigter Rohre und sechstheiligem, rachenformigem Saume, bessen Einschnitte zurückgeschlagen sind. Die sechs Staubsaden abwechselnd langer, im Schlunde ber Blume eingesetzt, funf bavon niedergebeugt, der sechste aussteigend. Die Antheren aufliegend. Griffel sadenformig, mit einsacher Narbe. Kapsel hautig, dreisächerig, mit zwei bis dreisamigen Fächern. Samen breit, rundlich, umgekehrt eirund, glanzend, meiß,

mit einem ichwarzen Nabelfleck.

Beschreibung. Eigentlich sind die Griffinien Warmhauspflanzen, allein da sie in ihrem Vaterlande in schattigen Waldern wachsen, so nehmen sie auch mit einem Caphause vorlieb, bluben aber in demselben sehr schwer. Sie stammen aus Sudamerika und das genus erhielt nach Mr. Griffin, ein berühmter Zwiedelculztvateur, seinen Namen.

1) Gr. hyacinthina. Ker. (Amaryllis hyacinthina

Bot. Reg. t. 163, wo sie abgebildet ist.) Die eirunde Zwiebel treibt zwei bis drei langlich eirunde, 8 Zoll lange, 3 Zoll breite, kurz gestielte Blatter und einen langern, stielrunden Schaft, mit einer fast ster und einen langern, stielrunden Schaft, mit einer fast ster und einen langern, stielrunden Schaft, mit einer fast ster und einen langern, stielrunden Schaft, mit einer fast ster und einen bis zehnblumigen Dolde. Bluthenhulle etwas übergebogen, über 2 Zoll lang, hellviolet oder beinahe weiß, die beiden obern mit einem breiten, dunkelfarbigen Rande und fast wie ein Gladiolus gezeichnet. Mit fast radsörmig ausgebreitetem Saume, dessen Einschnitte tief eingeschnitten, lanzettsörmig und etwas wellig sind, die beiden obern aufrecht stehend. Die Untheren entsernt stehend. Die Blumen erscheinen vor den Blattern. Sie wächst in den Waldern hinter Ris de Janeiro an den Hügeln und die Zwiebeln stecken 8 Zoll tief in sestem Lehm, Blatter und Stengel erreichen dort eine Höhe von 2 Fuß. (H. Amaryll. p. 228.)

2) Gr. parvislora. Ker. Ubgebilbet in Bot. Reg.

t. 511.

Blatter eilanzettformig. Stiele quer zweieckig. Dolbe mit langen Bluthenstielen. Bluthenhulleneinzschnitte gleichformig, lillafarbig, am Grunde weiß. Die Zwiebel ist so groß wie ein Taubenei. Die sehr hubzschen Blumen sind nur klein. Im Jahre 1820 wurde bie Zwiebel von Brasilien eingeführt.

3) Gr. intermedia. Lindl. Abgebildet in Bot. Reg.

t. 990.

Blatter eirund, in einen riemenformigen Blattstiel verschmalert. Schaft zweischneidig, mit vielblumiger Dolbe, deren Blumen kurz gestielt sind. Bluthenhulte hellamethystfarbig, mit mehr regelmäßigem Saume, des sen Einschnitte länglich und stumpf sind. Sie hat ben

Namen intermedia erhalten, weil sie hinsichtlich ihres Baues zwischen ben beiben vorigen in der Mitte steht. Sie kam im Jahre 1825 von Rio de Janeiro nach England.

#### XXV. Haemanthus. Willd. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Blood Flower.

Generischer Charafter. Eine brei und mehrsflappige Bluthenscheibe. Bluthenhulle mit kurzer Rohre und fast regelmäßig sechstheiligem Saume, mit abstehens den oder aufrechten Einschnitten. Die sechs Staubsaden aufrecht und in der Spise der Rohre eingesetzt. Unthezren kurz, fast aufrecht. Griffel mit einsacher oder sein (dreis) getheilter Narbe. Frucht beerenartig, kugelrund oder länglich, zuweilen gefärbt, durch Fehlschlagen eins bis zweisächerig, mit einsamigen Fächern.

Befchreibung. Serbert fand, bag in biefem Gefchlechte Zwiebeln, Blatter und ber gange Habitus überhaupt ungemein verschieden ift, und theilte es aus

biefem Grunde in mehrere Sectionen.

Erste Section. Zwiebel eirund; Blatter wellig, mit walzenformiger Scheibe.

A. Unterabtheilung : ausgebreiteter Saum.

1) Haem. multiflorus Martyn. Abgebilbet in Bot. Mag. t. 961 und 1995. Lodd. Bot. Cab. t.

912. Bot. Rep. t. 318.

Die Zwiebel eirund, welche mehrere in einem langen scheidenartigen Blattstiel verschmalern, mit elliptisch-lanzettsörmigen, welligen, vertiesten, gekielten und aufrechten Platten. Der Schaft fast stielrund,  $1^1/_2$  Juß hoch, an der Basis purpurroth gesteckt und an der Spise eine 20-60bluthige Dolde tragend. Blumen gestielt. Bluthenscheide dreiblatterig, mit langlichen, spisen, violetzten, abstehenden, bald welkenden Klappen. Bluthenhulle glanzend roth, mit offenstehendem Saume, dessen schwiste 1 Zoll lang, liniensörmig und spis sind. Staubstaden und Griffel roth. Untheren schwarzlich.

Ihr Baterland ift die Rufte von Guinea und wird

in der Sierra Leone häufig gefunden und wurde im Jahre 1794 von dort nach England gebracht.

In diese Abtheilung gehoren noch:

2) H. Abyssinicus und

3) II. Desagoansis, welche beide noch nicht in England eingeführt sind.

B. Unterabtheilung: aufrechter Saum.

4) H. puniceus. Lin. Abgebilbet in Bot. Mag. t. 1315. Lodd. Bot. Cab. t. 1948.

Blåtter långlich, stumpf, wellenförmig, kahl, an der scheibenartigen Basis roth gesteckt. Schaft 4—6 Zoll hoch, diet und an der Spige eine gleich hohe Dolde tragend, die von einer eben so hohen, aufrechten Blumenscheide umgeben ist, die aus 7—8 lanzettsörmigen, grünen, braungesteckten Klappen besteht. Blüthenhülle bellroth, mit linienz lanzettsörmigen Einschnitten. Staubsäden und Griffel roth. Untheren gelb. Ihr Baterland ist das Cap, von wo sie zuerst nach Holland und dann durch Dr. James Sherard nach England kam, wo sie im Jahre 1722 in dessen Garten zu Eltham zuerst blühte. Sie blüht im Mai und Juni und die Samen reisen gern und sehr zahlreich.

Man hat jest eine Barietat mit fast weißen Blu=

men, welche Mr. Lee birect vom Cap bezogen hat.

3 weite Section. Blatter aufrecht, wellig. Zwiebel walzeneiformig.

5) H. undulatus. Masson. Abgebildet in Herbert's

Amaryll. t. 30.

Die Zwiebel ist nicht bachziegelformig und treibt aufrechte, schmale, sehr starf gewellte Blatter, so daß sie fast gekräuselt erscheinen. Man kennt diese Species nur aus dem Banks'schen Merbarium. Sie wurde vor ungefahr 70 Jahren von Mr. Masson am Vorgebirge ber guten hoffnung gefunden.

Dritte Section. Zwiebel bachziegelformig, zu= fammengedruckt. Die Blatter nicht gewellt, ohne Blatt=

scheide.

A. Unterabtheilung: geoffneter Saum.

6) H. carneus. Ker. (H. roseus. Link.) Ubgebildet in Bot. Rog. t. 509. Bot. Mag. t. 3373.

3mei rundlich eirunde Blatter, bie zugespitt und mit graulichen, weichen Saaren befett find. Schaft handhoch, zusammengedrückt, purpurroth marmorirt, eben= falls mit grauen, weichen Saaren befest. Dolde viel= blumig, fchlaff, von einer hautigen, vielklappigen, gurude gefchlagenen Blumenfcheide umgeben, beren Blatter lan= zettformig und ungefarbt find. Bluthenhalle fleifchfar= big, mit langlichen Ginfchnitten. Staubfaben weiß. Sie wurde im Jahre 1818 vom Cap der guten Soff= nung nach England gebracht. In biefe Abtheilung ge= boren noch:

7) H. amaryllidioides. Jacq.

Blatter linien = jungenformig. Gine vierblatterige rofenrothe Scheide umgiebt die kaum langere rofenrothe Bluthendolde. Die Ginschnitte ausgebreitet. Die Bul= lenblatter langettformig. Bom Cap.

8) H. strigosus. Masson.

9) H. lanceaefolius. Jacq. Hort. Schönbr. I.

Elliptisch = langettformige, gewimperte Blatter. Die vier Sullenblatter rofenroth und furger als die verlan= gerten Blumenftielchen. Die Bluthenhulle weiß, flein, mit ausgebreiteten Ginschnitten. Bom Cav.

10) H. pumilio. Jacq. 11) H. brevifolius. Masson.

Sammtlich vom Cap ber guten hoffnung.

B. Unterabtheilung: aufrechter und geschlossener Saum.

12) H. virescens. Herb.

Zwiebel grun. Blatter behaart ober gewimpert. Blumenscheide nicht gefärbt. Bluthenhulle weißlich und kurzer als die Staubsäden. Barietaten davon sind:

a) H. v. pubescens. Herb. (H. pubescens. Lin.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 382. Lodd. Bot. Cab. t. 702. Breite, haarige, zuweilen ftumpf= liche Blatter. Bluthenscheibe vielblatterig, grun. Bluthenhulle weiß und furger als die Staubfa: ben und der Griffel. Im Jahre 1774 von Daf= fon eingebracht.

b) H. vir. intermedius. Herb. (H. albiflos. Ker.) Bot. Mag. t. 1239 und 1539 abgebilbet. Blatter glatt, am Rande zeltig gewimpert. Blumen: scheide weiß mit grunen Ubern. Der Griffel etwas verlängert. Seit dem Jahre 1808 in

England.

c) H. vir. albistos. Herb. (Haemanthus pubescens var. albistos. Lindl. Haem. albistos. Jacq.) Hort. Schönd. I. t. 39. Bot. Reg. t. 984. Lodd. Bot. Cab. t. 602. Wenige, spisige, lanzettsörmige, am Nande gewimperte, fonst glatte Blåtter. Schaft zusammengedrückt, niedergebeugt, langhaarig, nur einige Zoll hoch. Dolde dicht, abgerundet, von einer kurzern, vierklappigen, weißen und grüngestreisten Blumensscheide umgeben, deren Klappen eirund, spis und schlaff ausrecht sind. Blüthenhülle weiß, mit liniensörmigen, stumpsen Einschnitten. Staubsfäden weiß.

Sammtlich vom Vorgebirge der guten hoffnung, 13) H. quadrivalvis. Jacq. Hort. Schönbr. I. t.

58 und Bot Mag. t. 1523 abgebildet.

Zwei verlängert : lanzettförmige Blätter, welche unterhalb kahl und an der Basis roth gesleckt, oberhalb zottig und am Nande bewimpert sind, mit einer 3 bis 4 Boll hohen, zusammengedrückten, blutrothen Dolde, vielblumig, gedrängt, von einer größern, glockensörmigen, scharlachrothen, vierklappigen Hülle umgeben, deren Klappen lanzettsörmig, spiklich und mit den Spiken zurückgekrümmt sind. Blüthenhülle mit weißlicher Röhre und scharlachrothen, liniensörmigen, stumpfen Einschnitten.

Diefe Species wurde ebenfalls burch herrn Maffon im Jahre 1774 vom Cap ber guten hoffnung nach

England gebracht.

14) II. rotundifolius. Ker & Sims. (H. orbicularis. Donn & Fischer.) Ubgebilbet in Bot.

Mag. t. 1618 und 1705.

Blåtter zwei, zusammengedrückt an der Basis, breit, rund, mit rauhem Rande, flach an der Erde liegend. Schaft und Blumenscheide dunkelroth, vierklappig. Blüsthenhülle blaßroth mit weißen Punkten und kurzer als der Griffel und die Staubsäden. Sie wurde im Jahre 1812 vom Cap nach England gebracht. Sie blüht im

August. Man hat bavon eine Barietat: Haem. rot. multivalvis, bie sich nur burch eine vielfach getheilte Blumenscheibe unterscheibet.

15) H. coccineus Lin. (H. c. grandivalvis. Herb. H. africanus. Tournef. Narcissus bifolius. Rob.) Alfachildet in Bot. Mag. t. 1075. Bot. Cab. t. 240. Red. Lil. t. 39.

Blatter zwei, zungenformig, eirund, handbreit, nieberliegend, kahl. Schaft wenig zusammengedrückt, über
handhoch, mit mehrblumiger, gedrängter und abgeslachter Dolde, die von einer längern, vielklappigen, aufrechten blutrothen Blumenscheide umgeben ist, deren Klappen eisörmig sind. Blüthenhülle scharlachroth, mit linienförmigen, stumpfen Einschnitten. Staubsäden fleischfarbig. Staubbeutel gelb. Sie kam wahrscheinlich schon
1731 vom Cap nach England und wurde von Miller

gezogen.

Herbert halt II. coarctatus. Jaeq. (Hort. Schönd. I. t. 57 und Bot. Reg. t. 181 abgebildet) nur für eine Barietat der vorigen und nennt sie deshald Haem. cocc. coarctatus. Sie hat zwei dis drei lanzettförmige, kahle. ungesieckte Wlatter, einen stark zusammengedrückten, 8—10 Boll hohen, grün mit blutrothen Punkten gesteckten Schaft, mit gedrängt zwielblumiger Dolde, die von einer gleichlangen, aufrechten, blutrothen, 6—8klappigen Blüthenscheide umgeben ist, deren Klappen länglich und stumpf sind. Blüthenbulle hellmennigfarben, mit liniensörmigen, stumpfen Einschnitten. Griffel und Staubsaben hellroth. Staubbeutel gelb.

Noch einer Barietat erwähnt Berbert, bie er Haem. coc. carinatus nennt, und die sich durch langere, schmalere und gefielte Blatter und noch dunklere Blumen auszeichnet. Beide wurden von Maffon im

Sahre 1795 vom Cap nach England geschickt.

16) Haem. tigrinus. Willd. Abgebildet in Bot. Mag. t. 1705. Jacq. Hort. Schönb. I. t. 58.

(Bosse 56.)

Die Zwiebel treibt zwei langlich lanzettformige, unterhalb fahle und an der Basis rostfarbig gesteckte Blatter, die am Rande bewimpert und stumpslich sind. Der Schaft wird 1/2 Fuß hoch, ist zusammengedruckt,

hellgrun und blutroth geflect und bringt eine gebrangte, vielblumige Dolde, welche von einer neunklappigen, etwas großern, außerlich blutrothen, innerlich hellrothen, aufrechten Blumenfcheibe umgeben ift, beren Rlappen lang= lich und fehr ftumpf find. Die Bluthenhulle mit weiß= licher Robre und belimennigfarbenen, linienformigen und ftumpfen Einschnitten. Staubfaben und Griffel bell= mennigfarben und gelbe Untheren. Gie fam im Sahre 1812 vom Cap der guten hoffnung nach England.

17) Haem. hyalocarpus. Jacq. Icon. Rar. t. 409

abgebildet.

Bwei langliche, fast stumpse, aufrechte, ganz kahle, ungefleckte Blatter. Der Schaft ist stark zusammengebruckt, dicht mit blutrothen Punkten und Flecken be= ftreut, mit gedrängter, vielblumiger, zusammengedruckter Dolde, welche von einer langern, siebenflappigen, ziem= lich aufrechten, glanzendrothen Blumenscheide umgeben ift, deren Klappen elliptisch und spigig find. Die Bluthenhulle mit weißer Rohre und linienformigen rothen Einschnitten, die eine rundliche weiße Spige haben. Die Staubfaben find unten gerothet ober weiß mit gelben Stanbbeuteln. Die Beere weißlich, fast burchsichtig. Chenfalls vom Cap. hierher gehoren noch:

18) H. humilis. Jacq.

Blatter elliptisch, glatt, gewimpert, aufrecht. Die feche Bullenblatter hellpurpurroth, lanzettformig und fpit. Die Blumen flein, weiß und furger als die Bulle, mit aufrechten Einschnitten, Bom Cap.
19) H. sanguineus. Jacq.

Blatter zungenformig, glatt. Der Schaft schmutig schwarzlich purpurroth, die sieben Sullenblatter gelblich, langettformig, spit und furger als die gablreichen rofen= rothen Blumen, mit abstehenden Ginschnitten.

20) H. moschatus. Jacq.

Blatter elliptisch, spit, weichhaarig, zurückgerollt, gewimpert, unten querftreifig geflectt. Die Bulle viel= blatterig, groß, langlich, spiglich, scharlachroth, mit ben rosenrothen Blumen gleich boch. Bom Cap.

21) H. incarnatus. Burch.

22) H. crassipes. Jacq. Blatter verkehrt eirund, gewimpert, unten braun

gefleckt. Der blasgrune Schaft braunlich gefleckt. Die Sulle mit funf langlichen bunkelrothen Blattern und langer als die blagrothlichen Blumen. Bom Cap.

23) H. zebinius. Herb. 24) H. concolor. Burchell.

#### XXVI. Crinum. Lin. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Die Blatter an ber Basis rohrig. Die walzenformige Rohre ber Bluthen: hulle ist dunner-als der Fruchtknoten, der Saum sechs= theilig, halb oder gang ausgebreitet, aber vor dem Muf= bluben umgebogen. Die fechs Staubfaden find oberhalb ber Robre eingeset, mehr oder weniger abwarts gebogen und zuruckgefrummt. Untheren aufliegend, hammerartig und beweglich. Der Griffel mit stumpf breikantiger (breisformiger) oder breifpaltiger Narbe. Der Fruchtknoten in der Mitte bicker. Die Kapfel unformlich, faftig, ohne Rlappen oder Furchen und mit undeutlichen Scheide= manden. Die Fruchte febr unregelmäßig in Geftalt, Große und Bahl.

Beschreibung. Sie sind meist Warmhauspflan= zen und selbst ba bluben sie nur sparsam, wenn sie nicht einer besondern Barme ausgefeht werden. Berbert hat fie in zwei Ubtheilungen gebracht, um eine leichtere

Uebersicht ihrer Behandlung zu haben. Erste Section. Mit ganz ausgebreitetem Bluthenhullenfaum (patentia).

A. Unterabtheilung: Bluthenhullenfaum vor bem Aufblühen sich tief neigend (nutantia).

1) Cr. erubescens. Ait. (Cr. Commelini. Jacq.?) Abgebildet in Redoute Lil t. 27. Bot. Cab. t. 31. (Bot. Mag. t. 1232. Die Varietat a).

Die eirunde Zwiebel treibt 3 Fuß lange, 2 Boll breite, lanzettsormige, knorpelig gekerbte, riemenformige, nach der Spige zu flache und zuruckgebogene Burgel= blatter und einen zusammengedruckten, an 2 Fuß boch werdenden Schaft, mit einer sigenden, fechs bis sieben= blumigen Dolde an ber Spike. Die Bluthenhulle wird

an 10 Zoll lang, mit 5—6 Zoll langer Rohre und 3—4 Zoll langem Saume, von weißer Farbe, die mehr ober weniger mit roth angehaucht ist. Die Einschnitte linienlanzettsormig und ziemlich flach. Ihr Vaterland ist Sudamerika.

Barietaten von ihr sind: a) rubro-limbum. b) majus. c) minus. d) viridifolium. e) berbicense. Bosse dog von ihr eine Hybride durch Kreuzung mit Cr. speciosissimum und benannte sie Crin erubescente-speciosissimum und beschreibt sie: Die Zwiezbel unten rundlich zeiförmig, dann fast walzensörmig. Die Blätter werden 3 Fuß und noch länger, schlaff, an 2 Zoll breit, unten etwas riemensörmig, am Rande knorpelig, scharf, am Grunde oft schmuzig purpurröthzlich. Der Schaft schmuzig bellgrun, fast stielrund, 2 Fuß hoch, mit sechsblumiger Dolde. Die Blumen sehr schon und wohlriechend, stiellos. Die Röhre 3½ Zoll lang, grünlichweiß. Die Einschnitte linienlanzettsörmig, aufrecht zahstehend, mit der Spize zurückgebogen, 5 Zoll lang, 9 Linien breit, weiß mit blagrothen Längsstreisen.

2) Cr. cruentum, Ker. Abgebildet in Bot. Reg. t. 171. Bot. Cab. t. 346.

Die Zwiebel eirund pyramidenförmig, mit friechensten Ausläusern. Die Blätter nach allen Seiten ausgebreitet, etwas schlaff, glatt, an 4 Juß lang, nach der Basis zu riemenförmig und über 4 Zoll breit, negartig, am Rande kaum scharf. Der Schaft oft mit siebensblumiger, sigender Dolde, zusammengedrückt. Die Blüthenhülle mit hellgrüner, kaum 2 Zoll langer Köhre und 3 Zoll langem dunkelrothem Saume. Die Einschnitte verlängert lanzettförmig, 4 Linien breit. Der Griffel und Staubfaden ebenfalls roth. Ihr Baterland ist Offindien.

3) Cr. amabile. Don. Abgebilbet in Bot. Mag. t.

1605. (Cr. superbum. Roxb.)

Die oft 1½ Fuß hohe Zwiebel ist pyramidenformig, mit einer mehr oder weniger purpurrothen Oberhaut bestleidet und treibt 3-6 Fuß lange, ost über 4 Zoll breite, nach allen Seiten ausgebreitete, linienlanzettsorsmige, spihe, glatte, ausdauernde, mit starker Mittelrippe versehene Blatter, wodurch sie auch ohne Bluthe eine

Zierde der Warmhäuser abgiebt. Der sehr zusammengedrückte grüne Schaft ist mit einer reichblühenden Blüthendolde gekrönt. Die gestielten Blumen sind wohleriechend. Die dunkelrosenrothe Blüthenbulle mit 5—6 Zoll langer Röhre und eben so langem Saume, mit linienlanzettsörmigen, zurückgeschlagenen Ginschnitten, die innen verwaschen sleischfarbig, von außen dunkelrosenzroth sind, in der Mitte mit purpurrötblichen Längsstreizsen und abwechselnd mit bartigen Spigen. Griffel und Staubsäden sind purpurroth. Ihr Vaterland ist Ostinzdien, die Kuste von Coromandel, Bengalen.

Man hat eine Abart mit schmaleren Blattern, Crin. amab. angustum. (Cr. angustisslium. Roxb.) Ift mit der folgenden ibentisch und scheinen die beiden Namen nur durch einen Drucksehler entstanden zu sein,

indem das n zu einem u umgewandelt wurde.

4) Cr. augustum. Roxb. Abgebildet in Herb. Bot. Mag. t. 2397. (Cr. amabile augustum.

Ker. Bot. Reg. t. 679.)

Sie ist in allen Theilen kleiner wie die vorige. Die fäulenförmige Zwiebel und der 3 Fuß hohe Schaft sind roth. Die Blüthenhülle ist 8 Zoll lang und dunkelerosenroth, die Röhre noch dunkler, die Einschnitte breiter, mit weißen Nändern. Stempel und Staubfäden purpurroth, die Staubbeutel aber gelb. Ihr Vaterland ist Mascarenas.

5) Cr. ensifolium. Roxb. (Geht zuweilen unter bem Namen C. longifolium) Abgebildet in

Herb. Bot. Mag. t. 2301.

Die eirunde Zwiebel ist grün, mit Ausläufern. Die Blätter werden an 3 Fuß lang, 1 Zoll breit, fast aufrecht, schmallanzettsörmig. Der purpurrothe, stielzunde Schaft ist mit einer nur wenigblumigen (5—6) Dolde gekrönt. Die purpurrothe Blüthenhülle 8 Zoll lang, Röhre und Saum gleichlang. Die Einschnitte schmal und innen weiß. Griffel und Staubsäden roth mit gelben Staubbeuteln. In Oftindien heimisch.

6) Crinum americanum. Lin. (Cr. Commelini. Red., nicht zu verwechseln mit Cr. Commelini. Roxb. s. u.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 1034.

Red. Lil. t. 332.

Die Zwiebel rundlich. Die Blatter langlichlanzettsförmig, rinnenformig, stumps, 1 Fuß lang, 2 Zoll breit. Der stielrunde Schaft so lang wie die Blatter, mit einer wenigblumigen, sigenden Dolde. Die Bluthenhulle mit 4½ Zoll langer gruntichweißer Röhre und 3—4 Zoll langem Saume, dessen Ginschnitte linienlanzettsörmig und spitz sind, weiß. Staubsäden und Griffel oben roth, die Staubbeutel spater schwarz.

Crinum desixum. Ker. C. asiaticum. Roxb. & Amaryllis vivipara (& Cr. elegans. Herb.?)
266 Amaryllis vivipara ( & Cr. elegans. Herb.?)
266 Amaryllis vivipara ( & Cr. elegans. Herb.?)

t. 362.

Wegen der großen Achnlichkeit nit Cr. erubescens haben sie Viele nur als eine Varietät ansehen wollen, nur daß sie in allen ihren Theilen kleiner ist. Die aufrechten Blätter werden 1½ Fuß lang, sind schmal, liniensförmig, rinnensörmig, glattrandig, glänzend und sastig. Der Schaft rund, braun, mit 4—6blumiger Dolde. Die Blumen klein, ansigend, wohlriechend. Die bräunslichgrüne Röhre kürzer als die weißen liniensörmigen Einschaitte. Griffel und Staubsäden roth. Sie bringt keinen reisen Samen und die Zwiebel macht wenig Brut. Cr. elegans, Bot. Mag: t. 2592 abgebildet, halt Bosse für eine Varietät dieser Art.

. 7) Cr. amoenum. Roxb.

Die Zwiebel kugelig. Die Blatter oft 2 Fuß lang, 11/2 Zoll breit, wenig rinnensormig. Der stielrunde Schaft wird einen Auß lang und ist mit einer nur wesnigblumigen (6), sienden Dolbe gekrönt. Die Blüthenhülte weiß, mit 3-4 Zoll langer Rohre und eben so langem Saume, bessen Einschnitte linienlanzettsormig und spisig sind. Der Griffel und Staubsäden purpurroth. Auf Ceylon und Sumatra beimisch.

8) Cr. longifolium. Ker & Roxb.

Die Zwiebel fast lugelrund. Die Blatter an 3 Fuß lang, schlaff, raubrandig, rinnensormig. Der Schaft wenig zusammengedrückt, mit 8—12blumiger, sichender Dolde. Die weiße Bluthenbulle mit 4 Joll langer Nöhre und etwas fünzerem Saume, dessen Einschnitte linienzlanzettsormig sind. Die Staubsaden und der Griffel hellpurpurroth. In Bengalen heimisch.

9) Cr. Commelini. Roxb. (If Cr. defixum sehr nabe.) Abgebildet in Jacq. Hort. Schönb. 2. t. 202.

Die Zwiebel mit grauweißen Hauten umgeben, klein und eirund, Ausläuser treibend. Die Blatter nach allen Seiten ausgebreitet, rinnensörmig, liniensörmig, kurz gespist, ganzrandig, glänzend, 2 Zuß und mehr lang und 8 Linien breit. Der Schaft kurzer als die Blatter, zusfammengedrückt, purpurroth, mit 4—6blumiger, sigender Dolde. Die Blittenhülle weiß, mit 4—6 Zoll langer Röbre und halb so langem Saume, dessen Sinschwitte linienlanzettsörmig, spizig, an der Spize geröttet und auch auf dem Rücken mit einem rothen Mittelstreisen versehen sind. Staubsäden und Griffel purpurroth, Anstheren gelb. In Südamerika heimisch.

In diese Abtheilung geboren nech: Cr. brachyandrum Carrey (aus Reubodant), declinatum, canalisolium Herb., seu canalicum Carrey (aus Dstindien), verecundum Herb, seu australasicum var. Herb., erythrophyllum Carrey (aus Ssintien) & elegans.

- B. Bluthenhüllenfaum vor bem Ausblühen nur wenig gebogen (inclinata).
  - 10) Cr. asiaticum. L. (Cr. toxicarium. Roxb. Cr. americanum. Red. C. declinatum. Ker.) Ubgebildet in Bot. Mag. t. 1073 and Redoute Lil. t. 348.

Die große (8—10 Soll lange, 3 Soll Durchmesser haltende) Iwiebel auswendig aschgrau, in einen langen Hals vorgezogen. Die Blätter an 4 Fuß lang und dis 5 Boll breit, nach allen Seiten ausgebreitet, lanzettsormig und spitig, glattrandig, gestelt und langer als der Schaft. Die Dolte vielblumig (zuweisen dis 60), die Blumen gestielt. Die Blüthenhülte weiß, wohlriechend, 1/2 Fuß lang, mit schmalen, liniensörmigen, zurückgeschlagenen Einschnitten. Grissel und Staubsäden oben geröthet. Antheren gelb. In Malabar, China, Ceylon und Amerika heimisch.

Beist in ihrem Baterlande: Giftwurzel, Bacong, Radix toxicaria, hollandisch Spatwortel, und wird

als das indische Kraut Moly betrachtet. Alle Theile, besonders aber die Wurzel, erregen hestiges Erbrechen und sind daher ein berühmtes Gistmittel, besonders gegen die Pseile des Gistbaumes, von denen die geringste Verzwundung totolich ist, wenn sie noch nicht ein haldes Jahr alt sind. Die Soldaten pslegen daher immer die Zwiezbet dei sich zu tragen, um sozleich einen Theil davon auf die Wunde zu legen und etwas davon zu kauen, wornach Erbrechen entsieht. Früher soll man die Verzwundeten gezwungen baben, Wenschenfoth zu verschlucken, um durch Etel Brechen zu erregen. Aus demselben Grunde geniest man sie auch gegen den Bis der Scolopendern, den Stich der Scorpione oder nach dem Genusse zusstelle.

11) Cr. bractvatum. Wild. En. (Cr. brevifolium. Ronb.) Abgebildet in Jacq. Hort. Schönbr.

4. t. 495. Bot. Reg. t. 179.

Die Zwiebel ist fast fäulensormig und 1½ Fuß lang und bis 5 Zoll breit, stumpf zugespiet, mit knorpelizer Spihe und zuweilen knorpelizem Nande. Der stark zusammengebruckte Schaft wird höchstens 1 Juß hoch und ist mit einer 10—21 dunnigen, kurz gestielten Dolte gekrönt. Die weise Bluttenlude ist 5 Jos lang, wohlriechend, mit 2 Zoll langer Nehre und linienlanzettz förmigen, spihen Sulfchnitten. Der Griffel und die Staubfaben oben blutroth. Die Staubbeutel orangegelb. Im Grunde jedes Blumenstielchens sieht ein langlichz lanzettsormiges Deckstattehen. In Osindien beimisch (Mauritius). Sine Barietät von ihr ist: Cr. br. angustischlium. Horb.

Crinum pedunculatum, R. Brown. Ubgebildet in Bot. Reg. t. 52. (Cr. australe var. B.)

Die malgenformige Zwiedel treibt breitlanzettsormige Blatter und einen runden Schaft, mit vielblumiger Dolde und gestielten Blumen, deren Ginschnitte linienformig, fehr ausgebreitet, weiß und kinzer als die Rohre sind.

12a) Cr. arenarium. Sims. Abgebildet in Bot.

Mag. t. 2355.

Die eirunde Zwiebel treibt 2 Fuß lange, 11/2 Zoll breite, etwas blauprune Wiatter und einen fast 1 Kuß hoch werdenden Schaft, mit einer Iblumigen Dolbe mit

furz gestielten Blumen. Die Blüthenhülle wird fast 4 Boll lang, mit bellgrüner, roth punktirter Rohre und  $2^{1/2}$  Joll langem Saume, mit weißen, an der Spitze grün getuschten Einschnitten. Staubsäden und Grisselnach der Spitze zu geröthet. Ihr Vaterland ist Neubolland. Man sindet eine Varietät von ihr angegeben Cr. aren. blandum.

12b) Cr. sinicum Carrey. Herb.

Mit hellochergelbem Bluthenhullensaume. Aus China. Hierher gehören noch: Cr. exaltatum. Herb. ist gleich mit Cr. australe var. 7., canaliculatum (beide ped. ahnlich), anomalum, procerum, brevilimbum, macrocarpum, venosum & angustifolium. Cr. anomalum. Herb., aus China. Cr. brevilimbum. Carrey, Inseln des stillen Meeres. Cr. macrocarpum. Car. (C. rigidum. Herb.), aus Pegu. Cr. procerum. Carr., aus Pegu. Cr. canaliculatum. Roxb. (Cr. australe. Herb.), aus Ostindien.

Die letteren beiden fand R. Brown in Neuhol=

land, die anderen meift Carren in Offindien.

3weite Section. Mit halb ausgebreitetem Blusthenhullenfaum.

A. Unterabtheilung: mit meift wellenformigen Blattern und sigenden Blumen (ornata).

13) Cr. distichum. Herb. (Amar. ornata var. α. Ker und Am. ornata. Willd. Ubgebilbet in

Bot. Mag. t. 1253.

Die Zwiebel ist groß, eirund und treibt fußtange, 4 Linien breite, rinnenformige und am Rande scharfe Blåtter. Der zusammengedrückte purpurrothe Schaft wird fast 1 Fuß boch und ist mit 2—3 erst aufrechten, dann hängenden Blumen an der Spike geschmückt. Die Blüthenhülle mit 3—4 Zoll langer grünrother Röhre und etwas fürzerem, fast zweilippigem Saume, dessen Ginschnitte länglichlanzettsörmig, nur an der Spike zurückgeschlagen, weiß und in der Mitte des Nückens purpurroth sind. In der Sierra Leone heimisch.

14) Cr. petiolatum. Herb. (Cr. giganteum [mit Unrecht, benn sie ist nicht sehr groß] Andr.

Amaryllis gigantea. Aitk. Amaryl. ornata var. B. Ker.) Ubgebildet in Bot. Mag. t. 923.

Bot. Rep. 1. 169.

Die eirunde Zwiebel ist ebenfalls groß und treibt lanzettsormige, über 2 Fuß lange, wellensormige, gefurchtzgestreiste, am Rande scharfe Blätter und einen beinahe 3 Fuß hohen Schaft, mit ohngefähr 6 — 7blumiger Dolde. Die weiße Blüthenhülle wird 7 — 8 Zoll lang, ist hängend und fast zweilippig, die Röhre länger als der Saum. Die fast ganz ausgebreiteten Einschnitte sind elliptischlanzettsormig und gegrannt. Ebenfalls in der Sierra Leone heimisch.

15) Cr. scabrum. Sims. (Cr. undulaefolium, Cr. undulatum. Hook. Bot. Mag. t. 2463.) 265- gebildet in Bot. Mag. t. 2180 und 2121. Bot.

Cab. t. 529

Die Zwiebel kugelrund und gelbbraun, hat 3 3oll und wohl noch mehr im Durchmeffer. Die nach allen Seiten ausgebreiteten Blatter haben 3 Fuß Lange und bis an 2 Boll Breite, sind schlaff, bruchig, linienformig, nach der Spitze zu allmälig geschmälert, rinnenformig, mehr ober minder wellenformig an der Bafis, bogenfor= mig, hellgrun, knorpelig, ganzrandig und glanzend. Der zusammengedrückte Schaft wird an 11/2 Fuß boch, ist bellgrun und tragt eine 6-8blumige Dolbe, mit fast ansihenden Blumen, die fehr wohlriechend und den Blu= men der Am. vittata gleichen. Die gebogene, lebhaft grune Rohre ist reichlich 11/2 Mal so lang als der Saum mit seinen reinweißen, in der Mitte breit purpurrothen, 3 Boll langen, über 1 Boll breiten, an der Spige etwas zurückgebogenen Ginschnitten, von denen die drei außeren grune hatige Spigen haben. Griffel und Staubfaben rothlichweiß, mit gelbgrauen Staubbeuteln. In Brafilien und ben azorischen Infeln heimisch.

16) Cr. zeylanicum. Lin. (Amar. ornata. Ker. Cr. latifolium. Andr.) Abgebilbet in Bot. Mag. t. 1171. Bot. Cab. t. 688 als Cr. Broussoneti Lodd. und im Bot. Mag. als Amar. zeylanica und als Amar. insignis. Ker. Bot.

Reg. t. 579.

Die Zwiebel groß, rundlich und roth. Die Blatter

zurückgebogen, an 3 Fuß lang, 2—3 Zoll breit, wellensförmig, am Rande glatt und an der Spike roth. Der Schaft so lang wie die Blätter, roth und mit vielblumiger Dolde. Die Blüthenhülle mit 3 Zoll langer, violettpurpurrother Röhre und fast zweilippigem, eben so langem Saume, mit långlichlanzettjörmigen, weißen, purpurrothviolett breit gestreiften, an der Spike zurückzefrümmten Einschnitten. In Offindien beimisch.

In England hat man von ihr folgende Sphriden gezogen: Cr. veyl. Baconi. Herb. Cr. veyl. hybri-

dum. Bot. Mag.

17) Cr. speciosum. Sims. (Valleta purpurea. Salisb.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2217. Bot. Reg. t. 552.

Die Zwiebel gleicht der vorigen. Die Blatter werben fast 3 Just lang, 2 Zoll breit, sind wellensormig und am Rande scharf. Der Schaft 2 Just hoch, grun, an der Basis geröthet und vieldlumig. Die Bluthen-bulle mit 3—4 Zoll langer grun und roth vunktüter Röhre und kaum kürzerem Saume, dessen Einschnitte weiß, außerlich grun und roth gestreist, langlich und mit der Spise zurückgekrümmt sind. In Ostindien heimisch.

Nicht zu verwechseln mit Cr. spec. Lin. (Amar. purp. Ait. Am. speciosa. L'Herit A. elata. Jacq.

Vallota purpurea. Herb. fiche Vallota.

18) Cr. latifolium, Herb. (Am. latifol. L'Herit.) Ubgebildet in Bot. Reg: t. 1297:

Die Zwiebel groß, rund, weislichgrau. Die Blatter werden bis 3 Fuß lang und über 4 Zoll breit, wellensormig, scharf gezähnelt. Der Schaft so groß wie die Blatter, grun mit vielblumiger Dolde. Die Blüthenhulle mit 4 Zoll langer gruner Nohre und fast eben so langem weißem, roth überlausenem Saume, dessen Einschnitte linienlanzettsormig und pfriemensormig zugespitzt sind. In Ostindien.

19) Cr. Carreyanum. Herb. Abgebildet in Bot. Mag. t. 2466.

Die rundliche Zwiebel ist rothlich. Die Blatter werden 2 Fuß lang und 2 Zoll breit, sind rinnenformig,

wellensörmig und am Nande scharf. Der Schaft so groß ober kurzer wie die Blätter, seitwarts gebogen, zufammengebrückt und vielslumig (4–6). Die Blüthenhülle mit 3½ Zoll langer grünlicher Köbre und mit ziemlich ausgebreitetem, etwas langerem Saume, bessen Sinschnitte langlichlanzettsörmig, weiß und äußerlich nach ber Spige zu rerh, an der Spige stumpf, ausgenagt und bakig zuruckgelrummt sind. Auf der Mauritius-Insel gesunden (kele de France).

216 Cr. Mauritianum in Lodd. Bot. Cab. t. 650

abgebildet und beschrichen.

Man vermehrt diese Art leichter burch die knollenartigen Früchte, die man nach der Neihe einpflanzt und warm stellt, als durch Nebenbrut.

20) Cr. meluccanum. Roxb. (Amar. moluccan. Ker.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2292.

Die heltrothe Imiebel ist kugelrund. Die Blatter werden an 2 Just lang und 11/2 Joll breit, wellenformig, am Mande scharf, etwas knorpelig. Der Schaft 8 Joll hoch, mit einer rund gewoldten und einer flachen Seite, roth und 4—66 lumig. Die Pluthenhulle fast 8 Joll lang, mit gleich langer Robre und Saum, sieischsparbig. Die Cintomitte langertrormig, weiß gerandet. Und den molnkrischen Inseln heimisch.

21) Cr. Broussoneti. Perb. (Amaryllis ornata. Ait. & Ker. Am. spectabilis. Andr. Am. yuccaoides. Thomps. Am. longa & fagus. Hort. Am. Broussoneti. Red. Cr. yuccaoides. Herb. Utgebilbet in Bot. Cab. t. 688. Bot. Mag. t. 2121.

Die rundliche Iwiedel läuft nach oben konisch zu. Die Matter tinienlanzettsormig, wellensormig, am Rande fein inerpetig gesägt und sehr laug gespist. Der Schaft mit nur wenigbluniger Dotbe. Die Blumen gestielt, sehr wohleichend und weiß. Die Einschnitte sehr außzgedreitet, länglicklanzettsormig, mit purpurrothen Mittelpfreisen und turzer als die Rohre. Ihr Vaterland ist Guinca, Sierra Leone.

Soffe hatt fie fur eine Barietatet von Cr. zey-

lanicum, f. oben.

B. Unterabtheilung: nicht wellenformige Blatter und gestielte Blumen (longisolia). Sammtlich Kalthaus:

Pflanzen.

21) Cr. capense. Herb. (Am. capensis. Mill. Amaryll. longifolia. Ker. Crin. longifolium. Thunberg. Lilium africanum. Herm.) 2022 gebiteet in Bot. Mag. t. 661. Redoute Lil. t. 347.

Die rundlich eirunde Zwiebel ift braunlich und treibt 2-3 Fuß lange und 1-11/2 Boll breite, wenig rinnens formige, etwas blaugiune, am Nande schaft, mit einer und einen nur 1 Juß hoch werdenden Schaft, mit einer Biemlich flachen und einer gewolbten Seite, auf welchem lang gestielte, zahlreiche (bis zu 12) Blumen fteben. Die Bluthenhulle wird fast 1/2 Tuß lang und die grun= liche stumpf dreikantige Rohre ift langer als der Saum, mit lanzettformigen weißen Ginschnitten, die einen rothen Mittelftreifen haben, fie find zum Theil zurückgeschlagen. Sie wurde im Jahre 1773 von Deaffon vom Cap ber guten hoffnung mit nach England gebracht, wo fie ihre fehr wohlriechenden Blumen im Freien entwickeln foll, wenn fie im Winter mit Laub bedeckt wird, ja felbft ber Frost, wenn er sie mit Gis überzieht, soll ihr nicht schaben. Ihre Blumen follen 5 - 6 Monate bauern (Herb. Amar. p. 270). In der Umgegend von Lon-bon follen sie hundertweise ausgepflanzt werden und läßt man fie durch 10 Jahre im freien Lande felbst ohne alle Bedeckung.

Alle Crinen vom Cap follen sich burch meergrun=

liche Blatter auszeichnen.

22) Cr. riparium. Herb. (Cr. cap. riparium. Herb. olim. Am. riparia. Burch. Am. longifolia. var. minor. Ker.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 546.

Zwiebel verlängert und schmal. Die verlängertstanzettsormigen Blätter werden 1½ Zoll breit, sind von blaugrüner Farbe, am Rande scharf und an der Spitze rinnensormig und zurückgekrümmt. Der ziemlich stielzunde Schaft bringt nur drei kurzgestielte Blumen. Die Blüthenhülle mit einer 3½ Zoll langer, grün und rothsbunter Röhre und einem viel kurzeren Saum, bessen

Einschnitte eirund : lanzettformig, rofenroth, purpuroth geftreift und am Rande weiß find, die drei außeren find an der Spige stachelspigig. Mr. Burchell führte sie aus Sitbafrika vom Blak-River nach England ein.

Herbert halt sie nur für eine Barietat der vorisgen, eben so Ker; von welcher in England schon mehrere, bis an dreißig Hybriden gezogen wurden, wie z. B. Cr. Govenianum, was eine Hybride von Cr. capense und Cr. zeylanicum ist. Auch in Holland hat man eine Cr. capense flore albo gezogen, Cr. capense ganz ahnlich, nur daß sie weiße Blumen hat. Die Kreuzung ist nicht bekannt.

23) Cr. revolutum. Herb. (Cr. Herberti. Don. Amaryllis revoluta. Ker.) Abgebildet in Bot.

Reg. t. 623. Bot. Mag. t. 915.

Die Zwiebel eikugelrund. Die Blatter verlangert= langettformig, 1-3 Boll breit, rinnenformig gusammen= gerollt, die außeren guruckgebogen. Der Schaft ein wenig Bufammengedruckt, langer als die Blatter, mehrblumig, mit aufrecht zurückgefrummten Blumen. Die Bluthen= hulle haufig über 3 Boll lang, weiß, außerlich von der Mitte nach der Spibe zu gerothet, mit flappenformig zusammengeneigtem Saume, ber langer als die Rohre ift. Die Ginschnitte elliptisch langettformig. Gine febr empfindliche Zwiebel, die fehr leicht abstirbt. Gie will nicht wie die anderen über, fondern in die Erde gepflangt fein, damit ihre Zwiebel nicht ben Sonnenstrablen aus= geset wird, die die Zwiebelblätter eben so wenig wie einen zwischen sie eingebrungenen Baffertropfen vertra= gen konnen. Im Berbst muß fie umgesetzt (in fein ge= pulverte Rasenerde), gereinigt und im Winter trocken gehalten werden.

Mir. Burchell brachte fie im Jahre 1820 mit vom Cap, doch nach der Abbitdung des Bot. Mag. zu urtheilen, wurde fie schon im Jahre 1774 nach England

gebracht.

24) Cr. campanulatum. Herh. (Cr. aquaticum. Burch.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2352.

Die Zwiebel eirund. Die Blatter 4 Fuß lang und 11/2 Boll breit, gebreht, am Rande scharf, pfriemig zu- fammengerollt. Der Schaft über 1 Fuß hoch und meist

Ablumig. Die glodenförmige Blüthenhülle mit 3 Zoll langer, rother, grün gestreister Röhre und 2 Zoll langem Saume, dessen Sinschnitte länglich einund, weiß, mit lebhaft rothem Mitteistreisen, die inneren stumpf, die äußeren mit hakenförmiger Spitze. Die Staubsäden an der Basis vereinigt, etwas bockerig, durch eine anselnzliche glänzende, steischiggrune Daut mit der Basis des Saumes zusammenhängend. Wenn die Blumen erst ausbrechen, sind sie glänzend weiß und versärben sich erst später, haben aber den Wohlgeruc, von Er. capeuse. Mr. Surchell brachte sie ebenfalls vom Cap und zwar von der östlichen Colonie mit nach England.

25) Cr. flaccidum. Norb. (Amaryllis australica. Ker.) Abacbilder in Bot. Reg. t. 426. Bot.

Mag. t. 2133.

Die errundliche Iwiebel treibt linienlanzettsormige, schlaffe Blatter und einen sushboben Schaft mit einer vielblumigen Dolde. Blutbenhulte trichterspring, mit fast dreiseitiger Rahre. Die Sinschnitte verkehrt eirund und fast gleich. Der Fruchtenoten siet an einem fleischigen Stiele. Ihr Baterland ist Sudaustratien, wo sie im 33° sublicher Breite gesunden und im Jahre 1818 nach England gebracht wurde.

26) Cr. variabile. Sweet. (Amaryllis variabilis. Jacq. Am. revoluta. β. Ker. Crin. crassifolium. Merb. Whach, in Rot. Reg. t. 615.)

Abgebildet in Bot. Mag. t. 1178.

Die Zwiebel treibt schone bunkelgrune, aufrecht bosgenförmige, sleischige Wlatter, welche sich im Winter lansger als bei Er. capense halten und im Fruhjahr auch wieder früher erscheinen. Die Wlumen sind bei ihrem Erblühen reinweiß, werden wahrend des Blühens immer röther und beim Absterden ganz purpurroth. Im Jahre 1774 wurde, sie durch Extlost vom Cap nach England gebracht. Er. capense. 3. vieidikolium ebenfalls vom Cap nach England eingesiehrt.

Noch gehört zu Erinum: Cr. algoense. Herb., vom Sap. Cr. anomalum. Herb., aus China. Cr. caffrum. Herb., vom Sap. Cr. confertum. Herb. gleich mit australasieum. Cr. formosum. Herb., aus Brafilien. Cr. humile. Sims. gleich mit Cr. amoenum. Nerb. Cr. insigne. Herb., beibe aus Offindien, ist gleich mit Cr. zeylanieum var.  $\gamma$ . Cr. Lancel. Nerb., aus Surinam. Cr. lorifolium. Roxb., aus Vegu. Cr. plicatum. Hort., aus China, ist gleich mit Cr. asiaticum. Cr. purpurascens. Nerb., aus Eideamerica. Cr. strictum. Nerb., gleich mit Nerbertianum. Schult., aus Ecylon. Cr. submersum. Nerb., aus Cevlon. Cr. sumatranum. Noxb., gleich mit rigidum Nerb. var. Cr undulatum. Nook., gleich mit erubescens. Cr. urceolatum. R. & P., gleich mit urceolaria pendala. Nerb. Crinum africanum ist Agapanthus umbellatus und gehört nicht hierher.

## XXVII. Coburgia. Swt. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Sissemige Zwiebel. Fruchtknoten länglich eisörmig, dreisurchig und dreiseitig, mit vielen Samenanlagen. Nobre gekrümmt, malzensformis, sich fast bauchig erweiternd, mit sechatheilizem, regelmaßigem, glodensermigem oder kürzerem Saume, der sich nur balb öffnet. Die sechs Staubsaden sast gleich, ein wenig aneinander geneigt, im Schlunde der Blume auf einer käutigen, robrensormigen, zwölfzahnisgen Nebenkrone besessigt. Antheren ausvecht. Der Grifsfel sadensormig und ein wenig zurückgebogen, mit kumpsper, dreikantiger Navbe. Die ausrechte Mausel dreieckig, dreitappig, dreisaderig, drei lappig und der Same schwarz.

Beschreibung. Dieses genus erhickt seinen Namen von Sweet nach dem Familiennamen Sr. Majestat des Königs Leopold der Weigier, welcher als Belungnfreund, als er noch in Charemont residirte, eine ausgezeichnete schöne Zwickelsammlung batte. Es sind nur zwei Species dieser Gattung in der Cultur, obgleich man deren jest vier tennt. Krensig meint: Cob. reticulata und striatisolia trügen die Merkmale von Nippeastrum Nord., außer einem länglich ovalen Frucktknoren, perrennirende Statter, nur 8-12 längliche, dreitzige Sier und runden Samen. Bei Bosse sindet man nur: Colurgia, f. Amaryllis reticulata. Man seche Hipp. reticulatum und striatis. 1) Cob. incarnata. Sweet. (Pancratium incarnatum. Humbold, Boupl. & Kunth. Chrysiphiala incarnata. Schult.) Abgebilbet in Brit. Flor. Gard. B. 1. t. 17. Hooker, exot. Flor. t. 132.

Linien zungenformige, stumpse und nehartige Blåtzter, welche kürzer als der Schaft sind. Der Schaft fast zweischneidig, mit meist vierblumiger Dolde. Die carminrothe Bluthenhulle an 5 Boll lang, mit 4 Boll langer Röhre und einzölligem Saume, dessen Ginschnitte in der Mitte einen grunen Fleck haben, glockenformig, zwölfzähnige Nebenkrone. Griffel und Staubsäden gleich und kurzer als der Saum. Diese prachtvolle Pflanze sanden Gumbold und Bonpland bei Quito in Peru, 8000 Fuß über der Meeressläche. Im Jahre 1820 erzhielt sie Knight in seine erotische Gartnerei in Chelsea.

2) Cob. fulva. Herb. Abgebildet in Bot. Reg. t. 1497. Bot. Mag. t. 3221.

Blatter verlangert linienzungenformig, stumpf, gestreift, blaulichgrun und dunner als bei der vorigen. Schaft noch langer als die Blatter, zweischneidig, an der Spige eine aus ungefahr funf furzgestielten Blumen bestehende Dolde tragend. Die Bluthenhulle wird über 4 Boll lang, ist mattorangefarben, mit über 3 Boll langer Röhre und kaum 1 Boll langem Saume, dessen Einschnitte an der Spige grun gesteckt sind.

Ihr Vaterland ist Peru und Chili. In England hatte sie Willmore Esq. of Oldsield in der Rabe von

Birmingham.

#### XXVIII. Cyrtanthus. Aiton. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Der Fruchtknoten hangend oder geneigt. Bluthenhulle mit langer, gekrumms ter, trichterformiger, sechsfurchiger Rohre und weitem Schlunde, in welchem sich die Falten der Furchen zwischen den Einschnitten zu sechseckigen Bahnen erheben, und kurzen, sechstheiligem, wenig ausgebreitetem Saume. Die sechs Staubsaden sind im Schlunde in der Nahe der Rohre eingesetzt und halb aufrecht. Der Griffel gerade, etwas nach abwarts gebogen, mit einer fleinen, dreilappigen Narbe. Die eirunde Kapfel dreiseitig, dreisfächerig, dreiklappig und mehrsamig. Der Same zu:

fammengebruckt, geflügelt.

Beschreibung. Man hat sehr zweckmäßig bieses Geschlecht in zwei Abtheilungen getrennt, weil einige ihre Blatter behalten und einige sie verlieren und darnach die Behandlung eine sehr verschiedene ist. Um dieses noch mehr bervorzuheben, behielt herbert sur diese zweite Abtheilung den von Salisbury geschaffenen Namen Monella bei.

Erfte Section. Mit dauernden Blattern.

1) Cyrt. obliquus. Aiton. (Crinum obliquum. Lin. Amaryllis umbrella. L'Herit. Monella sp. Salisb.) Ubgebildet in Bot. Reg. t. 265. Bot. Mag. t. 1133. Redoute Lil. t. 381.

Bot. Cab. t. 947.

Die eirunde Zwiebel treibt einige lanzettförmige, stumpse, verschieden gebogene Blatter und einen etwas höhern, rothgesprenkelten Schaft, mit einer vielblumigen (10-12) Dolde an der Spike. Die Blumen sind gestielt und hängend, Bluthenhulle 3 Zoll lang, von scharlachorangegelber Farbe, nach der Spike zu grünlichgelb marmorirt. Masson schotz im Jahre 1774 vom Plattenberge des Cap der guten Hossmung nach England.

2) Cyrtanthus carneus. Lindl. (Cyrt. puniceus. Ecklon. Monella carnea. Herb.) Ubgebilbet

in Bot. Reg. t. 1462.

Der starke Stengel treibt ebenfalls eine vielblumige Dolde. Die rothen Blumen ebenfalls hangend, Robre etwas bauchig und schmaler als bei der vorigen und blaffer am Grunde. Die Staubsaden sind etwas hoher eingeseht. Die Blatter stumpfer als bei C. obliquus. Die ganze Pflanze ist überhaupt kleiner. Sie wurde im Jahre 1828 durch Ecklon vom Cap nach England gebracht.

Uiton behielt die folgenden bei Cyrtanthus, mah= rend herbert die von Salisburn geschaffene Gat=

tung Monella fur fie beibehalten hat.

Bweite Section. Mit verwelfenben Blattern, bie

also im Winter wollen trocken gehalten sein (Monella.

Herb.)

(Amaryllis bivaginata, Donn, Monella spec, β. Salisb.)

2(bgevilvet in Bot, Mag. t. 2471. Monella spallida. Herb.

Der Stengel trägt nur eine fimfblumige Dolbe. Die bangenden Blumen schmaler und blafroth, mit etwas bauchiger Rohre. Die Blatter dunkelgrun, spizig, an beiden Enden sich verschmalernd, erscheinen nicht eber bis die Blumen vollig verblubt sind. Sie wurde im Jahre 1822 vom Cap eingesührt und ift noch selten.

4) Cyrt. collinus. Ker & Burch. Abgebildet in Bot. Reg. t. 162. (Monolla glauca. Merb. Boffe fagt bei Cyrt. collinus: "hierzu gehört C. pallidus," und will sie wahrscheinlich als

Barietat angeschen wissen.

Lange, liniengerinig eingerollte, blaugrune Blatter. Der blaugrune Schaft mit neunklumiger Dolbe. Blumen hängend, 2 30A lang, jast boudige Röhre, zugeschilt, nach unten verschmalert. Die gerundeten Einschnitte von dunkelmennigscharlachrother Farbe, an der Spike orange. Mr. Burchell sand sie im Jahre 1815 bei Gnadentval im Innern von Sudafrita, etwa 100 Meilen von der Capstadt. Sie ist eine der Schönsten in diesem genus wegen den glanzenden Farben ihrer Blumen.

5) Cyrtanth, spiralis, Burch, (Monella spiralis, Herb.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 167. Bot. Cab. 12 1945.

Die blåulichgrunen stumpsen Blåtter sind spiralformig, wie ein Pfropfenzieher gekräuselt. Der Schaft
1 Fuß boch. Dolbe ungesähr siebenblumig. Röbre
etwas banchig. Die 2 Boll langen Blumen hängenb,
von rothorange, unten gelber Farbe, mit eirunden Einschnitten, von denen die äußeren stackelspisig sind. Der Griffel kurzer als die Röbre. Mr. Burchell fand sie
in demselben Jahre zu Uitehage bei Algoa Bay in einem
der Capcolonie gehörigen Territorium.

6) Cyrt. striatus. Ait. (Monella striata. Herb.)

Abgebildet in Bot. Mag. t. 2534.

Lange, spisige, unten rothgefleckte Blatter. Schaft ebenfalls rothgefleckt. Dolbe dreis, hochstens vierblumig. Die Blatter bangent, fast 21/2 Boll lang, schmal, trich= terformig, roth und weißlichgelb geftreift. Staubfaben fürzer als der Griffel, aber langer als die Bluthenbulle. Sie fam im Jabre 1823 vom Cap nach England.

7) Cyrt. angustifolius. Lin. fil. (Crin. angustifolum. Lin. Monella augustifolia. Herb.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 271. Bot. Cab.

t. 368. Red. Lil. t. 388.

Linienformige, rinnenformige, ziemlich gerade, fcmale, ftumpfliche, unten rothgesteckte Blatter. Der gebruckte Stengel, 7 Boll boch und fo lang als die Blatter, ift vier = bis fünfblumig. Die 1 1/2 Soll langen Blumen von einer Seite fast bangend, schmal, trichterformig und rotborangefarbig, mit langettsornigen, spiglichen Gin= fcmitten, die innen nach der Spige zu gelblich find. Griffel und Staubfaten genau fo lang als ber Saum. Sie stammt vom Cap und ift schon sit dem Sahre 1774 bekannt. In England wird fie haufig von Sol= land aus bezogen. in ill mit ...

8) C.rt. odorus. Ker. Abgebildet in Bot. Reg.

t. 503. (Monella odora. Herb.)

Die eirunde Zwiebel treibt mehrere (2-3) linien= formige Blatter und einen fast flieben den, 3 Boll hoben Edraft, mit einer ohngefahr vierblumigen Dolde. Die taum 3 Boll langen Blumen lurg gestielt, geneigt, mit schmaler Rebre, trichterformig, carmvifinroth, von außen blaffer, febr woblriechend, mit linienformigen, langlichen, frumpfen Ginidmitten. Die Staubfaden fung, nur bis an ben Schlund reichend, Staubbeutel gelb. Der Griffel viel langer, so lang als die Bluthenhulle.

9) Cyrt, ventricosus. Willd. (Crin. angustifolium. Jacq.) Abgeb. in Jacq. Hort. Schönbr.

"Int. 76.

Sft C. spiralis ganz abnlich und unterscheidet sich nur baburch, bag bie bunfelgrunen Blatter nicht gebreht find. Bom Cap.

10) Cyrt. vittatus. Desf. (Monella vittata. Rob.) Abgebildet in Red. Lil. t. 182. Jacq. Hort. Schönbr. 1. t. 76. .... 211 .....

Lange, linienformige, rinnenformige Blatter. Der Schaft wird nicht gang fo lang als die Blatter. Blumen aufrecht stehend, weiß und roth gestreift, mit gruner Rohre und eirunden, spiglichen Ginschnitten. Ebenfalls

vom Cap ber guten Soffnung.

11) Cyrt. lutescens. Ait. (Mon. lutescens. Herb.) so wie C. albo luteus. Burch. soll in seinem Habitus ganz Cyrt. odorus gleichen, nur daß sie wie Monella ochroleuca. Herb. sahnweiße Blumen bringen. In lebenden Exemplaren sind sie noch nicht nach England gekommen.

Biele Cyrtanthen tragen jest auch den Namen Monella, weil herbert das von Salisbury getrennte genus beibehielt und für Monella folgende generische

Rennzeichen angab.

Monella. Generischer Charakter. Die Blüthenhülle mit Ianger, gekrümmter, stielrunder, oben trichterformig erweiterter Rohre und kurzem, wenig abstehendem, oben fechstheitigem Saume. Die sechs Staubgefäße sind im Schlunde der Nohre eingesetzt. Der gekrümmte Grissel mit dreispaltiger Narbe. Die eirunde Kapsel dreiseitig, dreikächerig, dreiklappig und vielsamig. Die Samen zusfammengedrückt und gestügelt.

#### XXIX. Gastronema. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Der ovale Fruchtknoten geneigt. Die Bluthenhulle mit unten gekrummter, walzenförmiger Röhre, die sich oben in einen ziemlich weiten Schlund erweitert, der sechstheilige Saum mit kurzen, fast gleichen Einschnitten. Die Staubgefäße sind in der Röhre eingesetzt, die drei obersten nach abwarts gestreht, die drei untersten gerade und an der Spise aneinander geneigt. Untheren kurz. Der Griffel niedergebeugt gegen den unteren Einschnitt, mit dreispaltiger Narde. Die Samen flach und geslügelt. Der Schaft hohl.

1) Gast, clavatum, Herb. (Cyrtanthus uniflorus, Ker. Amaryllis clavata, L'Herit, Amaryllis pumilio, Aiton, Amaryll, tubiflora, Banks.) Mogebildet in Bot, Reg. t. 168 und Bot, Mag. t. 2291.

Die schmale, kaum runde Zwiebel treibt nur ein einziges, linienformiges, ausrechtes, dunkeigrünes, kaum eine Linie breites Blatt, welches nur wenig bober ist als der meist einblumige, stielrunde Schaft. Die Blume fast hangend. Die Blüthenhulle fast 2 Joll lang, weißelich und roth gestreift, mit sehr kurzem und ausgebreitestem Saume, mit eirunden Einschnitten.

Außer Gethyllis ift es fast bas einzige subafrifanische Zwiebelgewächs, bas nur Gine Blume bringt; inbessen hat Mr. Burchell in seinem Herbarium auch

einige mit zwei Blumen.

2) Gastr. pallidum. Lodd. Ubgeb. in Bot. Cab. t. 1808.

Die Blatter linienformig, am Grunde etwas rinnenformig und verschmalert, uber die Mitte 4—6 Boll
breit. Der Schaft 8—12 Boll boch, dreiblumig. Die Blumen überhängend, an 2½ Boll lang, weiß, auswendig auf der Röhre mit grunlicher und röthlicher Schattirung. Die etwas abstebenden Einschnitte inwendig mit einem blaggrunen Mittelstreisen versehen. Staubfaden und Griffel roth und die Untberen gologelb.

3) Gastr. spirale. Ecklon. (Nicht mit Cyrt. spiralis zu verwechseln.) Es hat eine kleinere Bluthe als Gastr. clavatum, ist ihm aber sehr abnlich und mahrsscheinlich nur eine Varietät von ihm.

#### XXX. Vallota. Salisb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Der aufrechte Fruchtknoten schlank und dreiseitig. Die Blüthenhülle mit gerader, unten walzensormiger Röhre, die sich oben in den trichtersormigen Saum erweitert, und im Schlunde mit einem sechszähnigen, häutigen Kranze besetzt ist. Die sechs Staubsaden zusammengeneigt und an den Seiten der Röhre angehestet. Die Untheren an dem Drittel ihrer Länge sesssigend. Der Griffel niedergebeugt, mit undeutlich breilappiger Narbe. Die ovale Kapfel

ift breifacherig. Der Same blattartig geflügelt.

Beschreibung. Auch von diesem genus ist nur eine Species befannt, und Satist. benannte sie Vallota zu Ehren des franzosischen Botanikers Mr. Balstot. Bon Berbert ist sie beibehalten worden.

Vallota purpurea. Salisb. & Herb. (Amaryllis purpurea. Ait. Amar. elata! Jacq. Amar. speciosa. L'Hérit. Crinum speciosum. Lin.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 1430. Bot. Reg. t. 552.

Die långlich eirunde Zwiebel treibt mehrere schwertsförmige, stumpse Blätter, welche die Länge des 2—3 Fuß hohen Schaftes erreichen; welcher zusammengedrückt und wie die Blätter an der Basis purpurroth gefärbt ist, auf welchem eine dreiblumige Dolde steht. Die Blüthenhülle ist an 3 Zoll lang, von blutrother Farbe und fast regelmäßig, mit nehartig runzeligen Einschnitzten, von denen die äußeren rautensörmigzeirund sind. Man hat eine Barietät von ihr: Vall. purp. minor. Herb., welche in allen ihren Theilen kleiner ist.

Nur diese Species unter allen Amaryllideen vom Cap fand Dr. Burchell in sumpfigem Boden, weshalb sie auch mehr wie jede andere Nasse verträgt. Im Sans bel pflegt sie auch unter dem Namen Hippeastrum purpureum oder einem der oben angegebenen vorzukommen.

## XXXI. Chlidanthus. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Die Bluthenhulle mit walzenförmiger, aufrechter Röhre und trichterförmigem, etwas unregelmäßig sechstbeiligem Saume, der sich nur halb öffnet. Die sechs Staubfaden sind oben in der Röhre an den gegenüberstehenden ungleichen Zähnen einer dunnen Membran eingesetzt, welche Röhre und Saum verbindet, aber beweglich ist, aufrecht, ungleich und kurz. Die drei längeren Staubfaden pfriemenförmig, die drei kürzeren zweispaltig. Die Untheren in der Nähe der Basis angesügt. Der aufrechte, fadenförmige Griffel

mit breilappiger, gebiffneter Narbe. Der Fruchtknoten aufrecht, oval und breikantig. Dreisacherige, dreiklappige, fast knorpelartige Kapsel mit gerandetem Samen.

Befchreibung. Bis jetzt ift nur eine einzige Species bekannt, nach welcher Berbert bas genus gebildet hat; und es ift zu glauben, daß er es nach einem trocenen Exemplare gethan hat.

Chl. fragrans. Herb. (Pancratium luteum. Pavon. auch Chl. luteus. Herb.) Abgebildet in

Bot. Reg. t. 640. Lindl. Col. t. 34.

Die linienformigen, aufrechten, blaulichgrunen, grasartigen Blatter erscheinen nach ber Bluthe. Der Schaft wird 11/2 Auß boch, mit einer drei = oder mehrblumigen Dolbe an der Spike. Der Fruchtenoten fast sikend. Die Bluthenhulle über 5 3oll lang, gelb, mit fast vier= zölliger Robre und fast 11,2 Boll langem Saume. Der Briffel ift langer als die Staubfaben, aber kurzer als ber Saum. Der Fruchtknoten enthält gablreiche Gier= chen. Ihr Geruch foll dem Beihrauche gleich fein, nach Krenfig ben Jonquillen. Im Jahre 1821 wurde fie von Deru eingeführt.

#### XXXII. Urceolina. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Die Zwiebel rundlich, mit geftielten, breit eirunden, im Commer erscheinenden Blattern. Der Fruchtknoten eiformig, dreifurchig. Die Bluthenstiele gebogen, die Blumen hangend. Die Bluthenhulle mit einer ichlanken, malzenformigen Robre, die sich am Schlunde erweitert. Der Saum bauchig. Die fechs Staubfaden gerade, die Untheren aufliegend. Der gerade Griffel mit ftumpfer Narbe. Die Kapfel drei= furchig, breitlappig, mit vielen bunnen Camen.

Befdreibung. Den Ramen Urceolina erhielt fie wegen der Verbindung des Schaftes mit dem Frucht=

fnoten.
Urc. pendula. Herb (U. fulva. Herb. Collania urceolata. R. & Seb. Schult. Crinum urceolatum. Ruiz & Pav.) Abgeb. in Iferb. Amar. t. 26. fig. 5, nach einem trockenen Eremplare.

Funf = bis. neunbluthige Dolde mit gekrummten Bluthenstielen, die kurzer als die Bluthenscheide sind. Die Bluthenbulle gelb mit roth getuscht und grunen Kanten, wie einige Species von Alstroemeria. Die oberen Einschnitte etwas hervorgezogen. Die Narbe klein. Die Untberen an einem Drittel der Länge besessigt. Sie kam im Jahre 1835 von den Anden in Peru nach Engsland, blühte im Jahre 1838 und ist jeht noch sehr selsten, indem sie sich nur wenig vermehrt.

# XXXIII. Stenomesson. Herb. (Hexandria Mo-nogynias) and the least the second sec

Generischer Charafter. Die Zwiebel rundlich mit sehr kleinem Halse. Blatter ansänglich am Rande zusammengedrückt. Blutbenhulle mit gerader, in der Mitte zusammengezogener Nobre und kurzen, sechsspaltigem, regelmäßigem Saume, dessen Sinschmitte mehr oder weniger absteben. Die sechs geraden Staubgefäße sind auf den sechs Zähnen der im Schlunde besindlichen röhrigen Nebenkrone ausgeselst. Die kurzen Untberen ausliegend. Fruchtknoten ausgeselst, dreifurchig. Der Grifzsel an der Basis verdickt, mit keulensörmiger Narde. Kapsel breitzeisörmig, dreifurchig, dreisächerig, dreiklappig, vielsamig. Der Same schwarz, zusammengedrückt, schiessanzlich.

Beschreibung. Dieses genus trennte herbert von Pancratium, und nannte es Stenomesson wegen der in der Mitte verengerten Robre. Lindlen nannte es Chrysophiala. Sie sind fast alle in Peru heimisch.

1) St. flavum. Herb. (Pancratium flavum. Ruiz & Pav. Chrysophiala flava. Ker.) Abgebils bet in Bot. Reg. t. 778. Bot. Mag. t. 2641.

Die Blüthenhülle goldfarbig, mit auseinanderges sperrten, länglichen, stumpfen Einschnitten. Nebenkrone zusammengezogen, mit unregelmäßigen Zähnen. Staubsfäden ein wenig, Griffel noch länger als die Blüthenshülle. Sie wurde von Lambert im Jahre 1820 aus

ben fandigen Sügeln in Peru nach England gebracht, und blühte erst im Jahre 1824 in bessen Sammlung zu Bonton. Sie verlangt ein Warmhaus.

2) St. curvidentatum. Herb. (Sphaerotile peruviana. Prid. Stenom. pauciflorum. Nob. Chrysophiala pauciflora. Lindl. [Chrysophiala wird von Boffe nicht erwähnt.]) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2640. Hook. Exit. Fl. t. 132.

Die Bluthenhulle goldgelb, fclant, gefaltet, furchig, bie Eden grun. Die Zahne ber Nebenkrone lang, ges spelten und zuruckgeschlagen. Dolde zweis bis siebensblumig. Staubsaben und Griffel gleich, aber langer als ber Saum. Die Blumen erscheinen vor ben Blats tern. In Peru beimisch.

3) St. coccineum. Herb. (St. croceum. Domberg. Pancratium coccineum. Ruiz & Pav. Pancratium croceum, Redouté Lil. t. 187. Chrysophiala coecinea. Schult.) Abgebildet in

Redouté Lil. t. 187.

Bwiebel rundlich. Die linien = fcmertformigen Blat= ter erscheinen nach dem Bluben. Der über einen Fuß hoch werdende Schaft ist gedreht, feche = bis achtblumig, mit doldenartig frebenden, gestielten, fast hangenden Blu= men. Die mehr als einen Boll lange Bluthenhulle ift scharlachroth, mit langlichen, aufrechten Ginschnitten. Die Nebenfrone hat nur furze, spitze Balne, auf welcher bie Staubfaben, welche fo lang wie ber Saum find, fteben. Diefe febr fcone Pflanze wurde im Sabre 1836 von Lima nach England gebracht.
4) St. paucissorum. Nob. st. curvidentatum.

Sie ift nur badurch von Sten. curvidentatum

unterschieden, daß die Umbelle wenigblumig ist.

## XXXIV. Eucrosia. Ker. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Die fugelrunde 3wies bel treibt nach dem Bluben lang lanzettformige, breite und gestielte Blatter. Der Schaft immer fpiper werbend, mit vier = oder mehrblumiger Dolde. Fruchtfnoten aufrecht, eichen : langlich. Die Bluthenhulle mit furger, abwarts gebogener Rohre, und nach oben gebogenem, bechersörmigem, sechstheiligem Saume, bessen außere Einschnitte schmaler sind. Die sechs Staubsaden sind im Schlunde eingeseht, fadenformig, lang berausstebend, niedergebeugt, unten in einer an der einen Seite gespaltenen und an der Basis sechsdrüsigen Rohre verbunden. Die Untheren sind an einem Dritttheil ihrer Länge anzgeheftet und hängend. Der fadensörmige Griffel hat eine stumpfe Narbe. Die eirunde Kapsel dreisurchig und breisächerig.

Eucr. bicolor. Ker. Abgebildet in Bot. Reg. t. 207. Bot. Mag. t. 2490. Nach dem Blühen ein Blatt.

Die Dolbe vierblumig. Blithenhulle etwas über einen Boll lang, mit 2 linien langer Rohre, von faturirt gelber Farbe, mit zwei rothen Mittelstreisen und grüsnen Spiken an den Einschnitten. Sweet halt sie am Cap Horn heimisch, was herbert bezweifelt, indem sie im Winter nur ein Caphaus und Ruhe, und im Sommer wie die Urceolinen Schatten verlangt. Sie wurde von Mr. Lee im Jahre 1816 in die Hammersmith's Gartnerei eingeführt.

#### XXXV. Calostemma. Brown. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Die Zwiebel eiformig. Blatter linienlanzettsormig. Dolbe vielblumig, mit gestielten Blumen. Bluthenhulle mit kurzer, walzensormiger Rohre, und sechstheiligem, trichtersormigem Saume mit abstehenden Ginschnitten. Die sechs Staubfaden sind auf einer röhrensormigen, herausstehenden Nebenstrone aufgesetzt, deren Mundung zwölfzähnig ist, und beren Zahne abwechselnd die Staubsäden tragen. Die Staubsäden kurz und aufrecht, die Staubbeutel klein, aufrecht und an der Basis angeheftet. Der sadensormige Griffel verdunnt und mit einfacher, stumpfer Narbe. Kapsel beerenartig, kugelrund, einfächerig, eins bis zweissamig. Same grün, fleischig, flach, an der einen Seite zusammengezogen. (Von Bosse nicht erwähnt.)

Befdreibung. Diese niedlichen Pflanzen haben ihr Baterland in Australien, von wo fie im Jahre 1817 nach England famen. Den Namen gab ihnen ber Dr. Brown ihrer ichonen Arone wegen, welche die Umbelle gu bilden scheint. Gie verlangt viel Waffer, wenn fie blüben soll.

1) Calost. purpureum. Rob. Br. (Pancratium Macquaria Hort. Br.) Abgeb. in Bot. Mag.

t. 2100. Bot. Reg. t. 422.

Bluthenbulle kaum einen Boll lang, bunkelcarmoifin= roth, mit fast fatelformigen Ginschnitten. Die Deben= frone grun und roth gestreift, und zwischen ben Staub: faden sich zu breiedigen Zahnen erhebend und geschligt. Dr. Brown fand diese niedliche Pflanze auf ber fud= westlichen Seite von Neuholland in der Nahe des Spen= cer : Golf, und beschrieb fie in seinem Prodromus.

2) Calost. luteum. Rob. Br. Abgebildet in Bot.

Mag. t. 2101. Bot. Reg. t. 421.

Die Blatter erscheinen mit den Blumen zugleich. Die Mebenfrone mit nur fleinen Babnen und nicht ge= schlift. Bluthenhulle goldgelb und mit carmoifinrothen Flecken an ber Basis ber Nebenfrone.

3) Calost. album. Br. Die Babne ber Nebenkrone linienformig ausgeranbet. Der Unterschied gwischen diesen Species ift fo ge= ring, daß fie eigentlich nur als Barietaten gelten konnen. Es bedarf wohl kaum der Erwahnung, daß die letztere weiße Blumen tragt.

#### XXXVI. Euricles. Salisb. (Hexandria Monogynia.).

Generischer Charafter. Die Bluthenhulle mit furzer Rohre und fechstbeiligem, regelmäßigem Saume, mit abstehenden Ginschnitten. Der Schlund mit einer bis zur Basis sechetheiligen Nebenfrone befest, beren Einschnitte dreizahnig find, mit einem verlangerten, mitt= leren Bahn, der den Craubbeutel tragt. Die Staub= beutel beweglich, aufliegend. Fruchtenoten dreifacherig, mit zweisamigen Fachern. Der gerade Griffel mit ein:

facher Narbe. Die Kapfel breirippig. Die Gierchen ftogen ben Keim aus. (Lon Boffe nicht erwähnt.)

Herbert nennt dieses genus Proiphys wegen bes Ausstogen des Keimes \*); indessen hat man den Namen von Salisbury Eurieles auch beibehalten, den er von dem erweiterten Stande der Staubsaden hergezleitet haben foll; nach Andern foll es die ausgebreitete Bluthenhulle bezeichnen.

In Sweet's Hortus Brit. werben vier Epecies

angeführt, mabrend Berbert nur zwei beschreibt.

a) Proiphys amboinensis, and Offineien, ift Eur.
coronata Swt. und schließt als Varietat Eur.
nuda Swt. ein, gleich mit Panerat. nervosum.

b) Pr. australasicum. Herb. ist Eur. Cuuninghami Swt. und schließt Eur. alata Swt. als Varietat ein:

Alle Species baben die Eigenthumlichkeit, daß ihre Samen in ben Kapfeln keimen; ja treiben dafelbst kleine Zwiebelchen, die herausgestoßen werden, wenn die Kapfel einen Rif bekommt.

1) Eur. sylvestris. Salisb. (Pancratium amboinense. Lin. Proiphys amboinensis. Herb.

<sup>\*)</sup> Serbert fagt barüber: "Die Camen ber Orinen und Hemerocallen feimen oft in ben Rapfeln, wenn fie bar'n bleiben, nachdem fie reif und trocken gewerden find; mas jebech nur berfelbe Proces ift, ale wenn fie grfact worben waren, tenn bie junge Bwiebet bi bet fic an bem Ende bes Triebes, welcher von bem Camen ausgeht und bie Erde burdbricht. Bei Proiphys ift es jedoch gang anders, ,,,,bier wird bie Zwiebel von dem Ca-men felbst bervergestoffen, und zwar von der Stelle aus, welche por ber Reife bes Samens von beffen Berbindung mit ber Rap: fel am meiften entfernt ift, und zwar zu einer Zeit, wo Samen und 3wiebel umbemmen wurden, wenn man fie aus ihrem Bebal-ter berausnehmen murbe. Der Foetus kommt namlich aus ber Epige bes Sidens beraus, iden wenn bie Bluthe ned frifd ober fo eben verblabt in, me elfo ber Fruchtbehatter taum befruch: tet fein tann. Der Puntt, von mo aus die 3wiebet bervorbricht, fcint auch mit bem Gruchtfieten gar nicht zufammen zu bangen, und felglich auch nicht mit ber Stelle, burch welche bas Gi' befruchtet wird." Es fdeint baber eine Zwiebelbildung ohne Befruchtung zu fein, gang ber abnich, welche bei ber Bitbung ber Bwiebeln in den Winteln ber Blatter ftatt findet, und gwar nur an einer andern Stelle, namlich: nach ber außern Glache bes Frudtfnotene bin."

Euricles coronata. Swt.) Abgebilbet in Re-

douté Lil. t. 384. Bot. Mag. t. 1419.

Die Zwiebel flein und fast kugelrund. Die Blatter mit 4 Boll langem, halbstielrundem Blattstiele, und fast freisrunder, bis 1 Fuß langer und breiter, furg gu= gespitter, bergformiger, vielnerviger Platte. Der Schaft wird 9 Boll boch, mit obngefahr zwolfblumiger Dolbe, Die gestielte Blumen tragt. Bluthenbulle 3 Boll lang, weiß, mit fast fternformig ausgebreitetem Saume, beffen Einschnitte umgekehrt lanzettformig, ber obere aber beis nahe eirund ift. Baterland Umboina in Offindien.

2) Eur. australis. Schult. (Proiphys australasicum. Herb. Euricles Cunninghami. Sweet. Pancratium australasicum. Ker. u. Calostemma Cunninghami. Hort. Ubgebildet in Bot.

Reg. t. 715 und 1506.

Die Blatter schmaler, Dolde weniger blumig. Die Einschnitte ber weißen Blutbenbulle linienlanzettformig. Die Nebenkrone bis zur Basis geschlißt. Im Sahre 1821 schickte Cunningham die Zwiebel von Neu-Sudwallis. Im Caphause gezogen, blubt fie im Marz oder Upril; zieht man fie jedoch in einem Warmhause, werben die Blumen viel größer und find daher die Barietaten gefommen.

#### XXXVII. Pancratium. Lin. (Hexandria Monogynia.) Englisch: The Sea-Daffodil.

Generischer Charafter. Zwiebeln eiformig ober rundlich. Blutbenhulle mit langer, bunner, malzenfors miger Robre, und fectstheiligem, regelmäßigem, trichter= formigem Saume, mit abstebenden oder guiddgeschlages nen Ginschnitten. Der Schlund mit einer robrenformis gen, bervorftebenden, verfcbieden gegabnten Debenerone befett. Die feche Ctaubfaben find auf Diefer Deben= Frone aufgesett, steif und sich gegen einander neigend. Untberen furz, halb aufrecht, aufliegend. Griffel faden= formig, mit einfacher Narbe. Rapfel hautig, breifache= rig, breiklappig, vielfamig. Camen fast fugelrund, mit fdwarger, fprober Samenicale.

Beschreibung. Alle bierber gehörenden Species haben weiße oder weißlichgrune Blumen, und sind alle wohlriechend. P. maritimum ist oft mit P. earolinianum verwechselt worden, sie ist jedoch nur eine Varietät von ihr; und ebenfalls mit P. illyricum, die völlig verschieden von ihr ist. Lettere wird in der Regel von den Zwiedelbandlern als P. maritimum verkauft. Die ameritanischen Species haben dauernde Blatter, die ost und westindischen ziehen ein.

1) Pancr. maritimum. Lin. (Hemerocallis valentina. Clus.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 161. Redouté Eil. t. 8.

Fast fugelrunde Zwiebel, mit linienförmigen, blaugrünen, stumpf gespisten, 1/2 Zoll breiten, am Grunde mit einer Scheide versehenen Blättern, welche länger als der Schaft westen; der nur 1—11/2 Fuß boch wird, zusammengedrückt, stielrund und blaugrün ist, an der Spize eine 2—7blumige Dolde trägt, mit sehr kurz und dick gestielten Blumen. Die weiße Blüthenhülle mit 3—4 Zoll langer grünlicher Köhre und fürzerem Saume, die Einschnitte zurückgekrümmt, linienlanzettsförmig, mit grünen Mittelstreisen. Nebenkrone weit und groß, und nur um ein Viertheil kleiner als der Saum, mit 12 Zähnen. Sie kommt häusig vor an den Ufern des mittelländischen Meeres, und war in England schon zur Zeit Gerard's, der zur Zeit der Regierung Elisabeth's lebte, bekannt. Sie blüht sehr schwer.

2) Pancr. carolinianum. (P. maritimum. Pursh.)
2 Ubgebildet in Bot. Reg. t. 927.

Der Blüthenhüllenfaum mit seinen Ginschnitten aufrecht, und langer als die Nebenfrone. Die Nebenfrone glockenformig, tief gezähnt. Die Blätter wenig gescheibet, und breiter und weniger spiß als bei der vorigen. Sie wurde im Jahre 1739 aus Georgien und Carolina nach England gebracht, und blüht nur im Warmhause. Sie setzt mehr Ableger an als die vorige, im Uebrigen schnit sie aber nur eine Varietät der vorigen zu sein; denn die Blumen sind nur langer gestielt, und haben mehr Grün als bei den Blumen von P. maritimum. Sie ist nur als Varietat der vorigen anzusehen (Persoon). 3) Paner. illyricum. Lin. (Paner. stellare. Salisb. Narcissus marinus. Gerard. Halmyra illyrica. Salish.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 718 Redouté Lil. t. 153.

Die große Zwiebel rundlich, etwas verlangert. Die Blatter 11, Tuf lang, 2 Boll breit, langlichlinienformig, febr ftumpf, gefielt, graugrun. Der Schaft zweischneis tig, mit vielblumiger Dolbe. Bluthenbulle 2-3 3oll lang, von weißer Farbe, mit breifeitiger gruner Robre, und langeren, langertformigen, gewolbten, fpiglichen Gin= schnitten. Die sehr turze Nebenkrone hat zwischen den Unbeftungspunkten der Staubfaben zwei bis drei fleine Bahnchen und ift tief eingeschnitten.

Sie wird schon feit Carl I. in England gezogen, und ihr Vaterland ift Corfica, Sardinien und Gicilien; fie wird jett von den Liebhabern mit den Spacinthen=

zwiebeln aus Solland bezogen.
4) Paner canariense. Ker. Abgebildet in Bot.

Reg. t. 174.

Bluthenhulle trichterformig und die Ginschnitte gang ausgebreitet. Die Nebenkrone furz und nur schwach ge= gabnt. Die Blatter blaugrunlich, linienlanzettformig. Eine fehr niedliche Pflanze mit viel kleineren weißen Blumen. Die Nebenkrone ift furzer als bei P. maritimum, aber langer als bei P. illyricum. Gie fam aus Groß : Canarien im Jahre 1815 nach England.

5) Paner. zeylanicum. Lin. Ubgebildet in Bot.

Reg. t. 479.

Die Zwiebel fast kugelrund, und treibt beinahe 1 Fuß lange, 1 Boll breite, langettformige, unten blaugrune Blatter, und einen wenig zusammengedrückten einblumi= gen Schaft, mit aufrechter, furz gestielter Blume. Die weiße Bluthenhulle wird an 41,2 Boll lang, mit grun= licher, faum über 1 Boll langer Rohre und radformig ausgebreitetem Caume. Die linienformigen Ginschnitte sind zurückgebogen. Die zwölfzähnige Nebenkrone eben= falls rabformig ausgebreitet. Ihr Vaterland ift Cenlon.

6) P. ringens. R & P. (Liriope ringens. Herb.) Schwertformige, zugespitte Blatter. Der aufrechte Stengel bringt oft funf rachenformige Blumen mit fur= ger gruner Rohre. Die Bluthenhulleneinschnitte find gurudgeschlagen und weiß, und eben fo lang wie bie Staubfaben.

7) P. latifolium. R. & P. (Chrysophiala latifolia. Lindl. Leperiza latifolia. Herb.) Abgebildet

in Flor. Peruv. tab. 285.

Längliche, lanzettiörmige und breite Blätter. Schaft vielblumig. Blumen hängend und von gelbrothlicher Farbe mit grunen Spigen. Ihr Baterland find die feuchten Laubwälder ber Anden.

8) Pancr. luteum. Pav. ist Clinanthus luteus.

Herb.

## XXXVIII. Hymenocallis. Salisb. & Herb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charakter. Die Bluthenhulle mit gerader, kantig malzensormiger Robre, und regelmäßig sechstheiligem, flatterndem, abstehendem Saume. Der Schlund mit einer trichtersormigen, sechszähnigen Nebenstrone besetzt. Die Zahne verlängern sich in die sechst langen flatternden Staubkaden. Die Antheren furz, etwas unter der Mitte angeheftet, beweglich, hängend. Der Griffel lang, mit rundlicher, sein gefranzter-Narde. Die Kapsel dreisächerig, dreikantig, mehrsamig, dreiklappig, oft unreif schon aufreißend. Samen breit, länglich, steischlig, grun.

Befchreibung. Die in biefes genus gehörenden Pflanzen find durch die trichterformige Nebenfrone, welche die langen und schmalen Einschnitte unten vereinigt, sehr leicht von den Pancratien zu unterscheiden. Bon dieser Nebenfrone trägt dieses Geschlecht auch seinen Namen. Alle Species sind sich einander sehr abnlich, und beim gewöhnlichen Ansehen nur schwer von einander zu unters

Scheiden.

1) Hym. adnata. Herb. (Paner, litorale. Jacq.) Mit fast sigenden Fruchtknoten. Bon dieser Spes cies giebt es sehr viele Barietaten, welche sich sehr wenig von einander unterscheiden. herbert beschreibt folgende:

a) Hym. adu. Driandrina. (Pancr. litorale. β. Ker. Pancr. Mexicanum. Hort.) Biel furgere

Robre als bie Ginschnitte. Im Sahre 1782 nach

England gebracht.

b) Hym. adn. disticha. (Paner. distichum. Bot. Mag. t. 1879.) Nöhre und Einschnitte ganz gleich. Die Blätter sind breiter, und stärker gezneunt. Im John 1812 nach England akannage nervt. Im Jahre 1812 nach England gekommen.

Hym. adn. acutifolia. (Hymenocallis mexic) cana. Bot. Reg. t. 940. Pancr. acutifolium. Sweet.) Die Einschnitte furger als bie Rohre. Blatter schmal, spig und aufrecht. Der Griffel nicht vorstebend, und fürzer als die Staubfaden. Die Rebenfrone gegabnt. Gie wurde von Aler. Sobnftone von Merico nach England gefchickt im Sahre 1824.

Hym. adn. Staplesiana. Die Cinschnitte viel langer als die Robre. Die Nebenkrone tief ge-zahnt, und diese Zahne sind staubsadenformig. Die Blatter aufrecht, breit, gesurcht, an der Basis perschmalert. Bom Brn. Ctaples aus Mexico

nach England geschieft im Jahre 1826.

Nach Berbert follen fie alle Baffer: oder Sumpf: pflanzen fein. "Ich faufte," fchreibt derfelbe, "die Pflanze por einigen 20 Jahren unter tem Ramen Paner, mexicanum, und Gr. Kennedy versicherte, fie fei aus Mexico. Spater brachte Gr. Loddiges mehrere Zwiebeln birect von Mexico mit, die der meinigen febr abnlich maren. Gin Eprofiling hat 14 Sabre hinter einander im Freien ausgehalten, und obgleich im erften Winter durch mehrere Wochen hinter einander Schnee lag, fo hat ihr das nicht geschadet; benn nach ein paar Jahren trieb fie die schon= ften weißen Blumen in Menge, und ein Bufchel Gproß= linge trieben Blatter, Die nicht gang bis gum Grunde gefurcht waren. In einem Baffertubel wuchs fie eben= falls fraftig und trieb einen Schaft mit 16 Blumen."

2) Hym. rotata. Herb. (Pancr. pluristorum. Ker. Paner. Carolinianum, Catesby. Ismene Knightii. Kn. & West.) Ubgebildet in Bot.

Cab. t. 19. Bot. Mag. t. 827.

Da es von ihr noch eine Barietat giebt, fo nennt fie Berbert auch Hymen, rotata quadriflora. Die Blatter find fast aufrecht und fast spatelformig. Der Schaft ift zweis bis vierblumig, mit einer weit auseinandergebreiten Nebenfrone.

Var. Hym. rotata disciformis. Herb. (Pancrat. Mexicanum. Lin. Pancr. rotatum. Bot. Mag. t. 1082. und Pancr. disciforme. Redouté Lil.

Blatter linienformig, fpihig. Schaft stielrund, wes nigblumig. Bluthenhulle ebenfalls weiß, 6 Zoll lang, die grunliche Röhre fast so lang wie der Saum. Die Einschnitte linienformig. Die Nebenkrone radformig ausgebreitet, und zwischen den Staubfaden ein bis

zweizahnig.

Beide Pflanzen bewohnen die Sumpfe Nordamerikas, und zwar erstere um Virginien und letztere um Florida, von wo sie im Jahre 1803 nach England gebracht wurden. Es währte zwei Jahre, ehe sie blühten, und erst dann, als man den Topf in einen Kübel Wasfer feste.

3) Hym. speciosa. Salisb. (Pancr. speciosum. Salisb. olim.) Abgeb. in Bot. Mag. t. 1453.

Die Zwiebel fast kugelrund. Die Blatter bis 2 Fuß lang, gestielt, mit dicken Blattstiel und elliptisch- lanzettsormiger, 3—4 Zoll breiter, zugespister Platte. Der zweischneidige Schaft mit 7—12blumiger Dolde. Die Blumen kurz gestielt. Die Bluthenhulle reinweiß, 9 Zoll lang, mit einer kurzeren Rohre als der Saum. Die Einschnitte linienlanzettsormig, die außeren mit haskensormiger Stachelspise versehen. Die Nebenkrone kreisselsörmig, und zwischen den Staubgesäßen mit ein bis zwei Zahnen. Ihr Baterland ist Westindien.

4) Hym. undulata. Herb. (Paner. undulatum. Humb. & Kunth.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 2538.

Die Blatter gestielt, elliptisch und furz zugespitt. Der Schaft zusammengebrückt, vielblumig, mit sügenden Blumen. Die weiße Bluthenhulle 9 Boll lang, mit linienformigen, wellenformigertrausen Einschnitten. Die Nebenkrone zwischen den Staubgesäßen nur einzähnig. Ihr Vaterland ist Sudamerika.

5) Hym. amoena, Herb. & Salish. (Pancr. ova-

tum, Mil. Paner, fragraus, Redout.) Ubgebilbet in Bot. Reg. t. 43.

Die Blatter sind ebenfalls gestielt und breit lanzettsformig. Der Schaft zweischneidig, etwas blaugrun und 10—15blumig. Die Blumen sigend. Die weiße Blusthenhulle mit 2 Zoll langer Robre und 4 Zoll langem Saume, dessen Einschnitte linienlanzettsormig sind, die außeren mit etwas wellensormigem Rande. Die Nebenstrone zwischen den Staubgefäßen zweizähnig. Ihr Basterland ist Sudamerika (Guiana.)

6) Hym. caribaea, Herb. (Pancr. caribaeum, Lin) Abgebistet in Bot. Mag. t. 826.1 Red.

.... Lil. t. 156.

Die Blatter lanzettformig. Der Schaft zweischneisbig, mit einer 7 — 12blumigen Dolbe sitzender Blumen. Die Bluthenhulle weiß, mit 2 Boll langer, grunlicher Röhre, und 3 Boll langem Saume, dessen Ginschnitte linienformig sind. Die Rebenkrone zwischen den Staubsgefäßen ausgeschweist. Ihr Vaterland ift Westindien.

Genannt find noch: 7) Hym. humilis. 8) angustifolia. 9) guianensis. 10) expansa. 11) pe-

dalis. 12) patens und 13) litoralis.

#### XXXIX. Ismene. Salisb. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Die Zwiebel eirund. Blatter linienlanzettsormig, welfend. Die Bluthenhulle mit walzensormiger, gekrummter Rohre und regelmäßig sechstheiligem, ausgebreitetem Saume. Der Saum mit einer 12zahnigen Nebenkrone besetzt, mit abwechselnd ausgerandeten Zähnen, die in der Auskrandung die sechs Staubfaden tragen; drei derselben sind zurückgekrummt, und drei zusammengeneigt. Die Untheren kurz unter der Mitte ausgeheftet. Der Griffel mit einsacher Narbe. Kapsel dreisächerig, dreiklappig, mit zwiebelartigen Samenkornern.

Beschreibung. Salisbury trennte sie vom genus Pancratium und benannte dieses genus Ismene nach ber Tochter des Debip und der Jocaste. Die Species stammen fast fammtlich aus Peru. In Engs land pflegt man fie in's Freie gu pflangen.

1) Ism. Amancaës. Herb. (Paner. Amancaës. Ker. Narcissus Amancaës. Ruiz & Pav. Eurieles coronata. Salisb. olim.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 1224. Bot. Reg. t. 600.

Die eirunde Zwiebel treibt spipe, verlängert lanzettsormige, an der Basis robren-scheidensormige Blatter, und einen 2—3 Fuß boben, zweischneidigen Schaft, mit drei bis sechsblumiger Dolde mit fast sitzenden Blumen. Bluthenbulle sehr lang, goldgelb, übergebogen, prasentirtellersormig, mit linienlanzettsormigen, lang zugespisten Einschnitten, deren Spigen einen grünen Etrich baben. (Ohne Röhre.) Die Nebenfrone ist freiselglockensormig, wenig fürzer als der Saum, mit gezähnelten Zahnen.

Diese Blume ist die berühmte Amancass der Peruaner, der zu Stren man dort jedes Jahr religiöse Feierlichkeiten anordnet. Kein Bewohner von Lima bleibt am 24. Juni in seinem Sause; alle bosen sich, und wenn sie zwei Meilen wandern mußten, diese schösnen gelben Blumen von den Sügeln der Umgegend, um sich auf dem Ulmeda damit schmucken zu können. Auf diesem vulkanische sandigen Boden wachsen sie so häusig, baß sich nicht nur die Menschen, sondern daß man auch

Maultbiere und Pferde bamit ichmuett.

Im Jahre 1804 fam fie queift nach England und murbe erft in einem Barmbaufe gezogen; allein Berbert erprobte, bag fie meit reichlicher blubte, wenn bie Bwiebel den Winter burch rubte, und gum Frubjahr in einen sonnigen, sandigen Boden in's Freie gepflangt murde, wo fie bann im Juli ibre Bluthen entwickelte. Ferner bat Mr. Berbert beobachtet: daß die Camen= pflanzen, welche in unferm gewöhnlichen (englischen) Erd= reich aufgezogen werden, erft im 20. Jahre blüben; pflanzt man fie bagegen in ein fandiges, fraftiges Erd: reich, was keine naturlichen Mist beile mehr enthalt, fo gelingt es, fie nach dem dritten Jahre gum Bluben gu bringen. Will man die Zwiebel fruber gur Bluthe brin: gen, muß man fie in ein Warmbaus bringen und ibnen forgfaltig jeden Tag Baffer geben. Gine diefer Sybris ben trieb 5 Blatter von 2 Rug Sohe icon im aweiten

Jahre und blühte im britten. Sie war aus Camen ber Ism. Amancass gezogen, ber mit dem Pollen von Ism. Calathina befruchtet worden war, und erhielt ben Namen Ism. Amanc. sulphurea (abgeb. in Bot. Reg. t. 1665) und vereinigt sonderbarenweise die Unterschiede beider Eltern. Die Blumen sind so groß wie die der Ism. Calathina, aber der Schaft wie bei Ism. Amancass. Die Farbe ist ein schönes Sitronengelb. Der Geruch ist sehr staat, zwar nicht so lieblich als bei Calathina, aber auch nicht so unangenehm als der von Amancass. Sie verlangen Nuhe im Winter.

2) Ism. Calathina. Herb. (Pancr. calathiforme. Redouté. Pancr. calathinum. Ker.) Abgebils bet in Bot. Reg. t. 215. Bot. Mag. t. 2685

und Redouté Lil. t. 352.

Die Blatter stumpfer als bei der vorigen, mit wals zenformiger Scheibe, mit sigenden Fruchtknoten. Die Bluthenhulle weiß und über 4 Boll lang, mit grüner Rohre und glockenformigem Saume. Die Nebenkrone innen grun gestreift, fast kleiner als der Saum, mit gezahnelten, bartigen Jahnen. Die Blumen haben einen sehr angenehmen Geruch. Sie wurde im Jahre 1816 von Buenos: Upres nach England gebracht. Ihre Blusthezeit ist der Juli und August.

3) Ism. nutans. Herb. (Pancr. nutans. Ker.)

Abgebildet in Bot. Mag. t. 1561.

Die Blatter aufrecht, mehr spateiformig, kaum gescheibet. Fruchtknoten sigend. Blumen brei, selten mehr, hangend, weiß und 3 Boll lang. Die grine Rohre kurzer als ber Saum. Die Nebenkrone glockensormig, mit ausgenagten, zerknittert gefalteten Zahnen. Sie ist hausig mit der vorigen zusammen in Brasilien gefunden worden. Gin herr Fraser schickte sie aus Oftslorida an Lady hume im Jahre 1796.

4) Ism. pedunculata. Herb. Ubgebildet in Herb.

Amaryl. t. 35. fig. 2.

Die Blatter find etwas fpiper und nicht so hoch gescheidet als bei Ism. Amanc. Die Blumen gestielt, grunlich, mit weißer, grun gestrichter Nebenkrone, mit zweispaltigen, gezackten Lappen. Der Griffel dem Saume gleich. Aus Peru.

5) Ism. Macleana. Herb. Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 3675.

Die Frucht nur kurz gestielt. Die Blutbenhulle gelblich und grun gestricht. Griffel und Saum ist langer als die Nebenkrone. Wohlriechend. Kam im Jahre 1838 von Lima nach England. Sie ist der vorigen im Baue fast abnlich, nur viel zärter.

6) Ism. virescens. Lindl. Abgebilbet in Bot. Reg. 1841. t. 12.

Aufrechte, spitze, an der Basis gescheidete Blatter. Der Schaft zweiblumig. Nebenkrone gelappt und der Rand mit kurzen Zahnen besetzt. Sie ahnelt Ism. pedunculata sehr, nur hat sie eine langere Rohre und die Nebenkrone keine grünen Streisen, auch sind die Blattsscheiden nicht so boch. Sie wurde von Euseo im Jahre 1840 nach England gebracht. Die Blumen sind grünlichweiß und wohlriechend und dauern vom Juni bis zum August.

#### XL. Narcissus. Lin. (Hexandria Monogynia.)

Generischer Charafter. Die Blüthenhülle prassentirtellerförmig, mit gerader, fast walzenförmiger Röhre und regelmäßigs sechstheiligem, ausgebreitetem oder zurückgeschlagenem Saume. Der Grund mit einer versschieden gestalteten, kranzartigen Nebenkrone besetzt. Die sechs Staubgesäße sind unter dem Kranze an der Spisse der Röhre eingesetzt und sehr kurz. Der Griffel mit stumpfer Narbe. Die Kapsel häutig, dreiseitig, dreisächesrig, dreiklappig und mehrsamig. Der Same mit schwarzzer, runzeliger Schale.

Dieses große und sehr bekannte Geschlecht wurde zuerst von Salisbury, spater von Saworth und zuslett von herbert geordnet. Salisbury veröffentlichte blos die Namen seiner Eintheilung, ohne eine genauere Beschreibung davon zu geben; allein die haworth'sche Eintheilung haben einige Botaniker angenommen, westhalb hier eine kurze Uebersicht gegeben werden soll. Er

theilte sie in 16 Abtheilungen und zwar:

1) Ajax. Die Nebenkrone gelappt, gekerbt ober fagezahnig, ungefahr dieselbe Lange als die Bluthens hulleneinschnitte. Die Blatter schwert soder lanzettsormig. Diese Abtheilung schließt alle Species mit einer langen, walzensormigen Nebenkrone, wie bei Pancratium, ein.

2) Diomedes. Bluthenbulleneinschnitte etwas größer als der ganze, becherformige Kranz. Staubfaben

aufrecht.

3) Corbularia. Bluthenhulleneinschnitte klein und schmal, kurzer als der große, kreiselformige Kranz.

Blatter fadenformig, gefurcht.

4) Queltia. Schaft einblumig. Die glocken = ober trichterformige, frause, sechslavvige Nebenkrone (Kranz) halb so lang als die Einschnitte. Staub fåden aufrecht.

5) Tros. Gin: bis zweiblumiger Stengel. Neben: frone sehr gefaltet und gekerbt, halb so lang als

die Einschnitte.

6) Illius. Stengel zwei: bis vierblumig. Nebenfrone ganz, viel kurzer als bie Einschnitte. Staubfaden eingeschloffen, sehr ungleich, brei lang und drei kurz und aufrecht. Blatter binsenartig, gefurcht.

7) Assaracus. Stengel zweiblumig. Bluthenhulleneinschnitte etwas zurückgeschlagen. Nebenkrone etwas wellig, entweder gleich oder etwas länger als die Einschnitte. Staubsaden eingeschlossen, drei lange, drei kurze. Mit flachen Blattern.

8) Oileus. Stengel einblumig. Einschnitte ausgebreitet. Nebenfrone ganz, langer oder eben so lang als die Einschnitte. Blatter lanzettsormig.

9) Jonquilla. Stengel zwei : bis fechebluthig, mit einem sternformig ausgebreiteten Blutbenstande. Nebenkrone klein, zerfressen, gekerbt. Schaft zu- fammengebrucht. Blatter halbrund, binsenartig.

10) Helena. Stengel ein: bis dreiblumig. Blusthenhulleneinschnitte sternsormig ausgebreitet und viel kurzer als die Rohre. Staubsaden aufrecht, ungleich.

11) Schisanthes. Drei : bis vierblumiger Stengel. Bluthenhulte ausgebreitet. Nebenkrone halb drei: theilig, ausgebreitet, viel kurzer als die Einschnitte. Schaft zusammengedrückt. Blatter flach.

12) Ganymedes. Die Ginschnitte halb guruckgeschlagen. Nebenfrone taffentopfformig und viel fur-

ger als die Ginschnitte.

13) Phylogyne. Zwei = bis vierblumiger Stengel. Die Antheren sich berührend und so lang als die Rohre. Die Nebenkrone gewöhnlich kurzer als die Einschnitte und am Rande bogig ausgeschnitten.

14) Hermione: Stengel bis 20bluthig. Die Blumen sternformig auseinander stehend, mit kleiner Nebenkrone, aufrechten, ungleichen Staubfaden

und fleinen Untheren. (Tagetten.)

15) Narcissus. Gin= bis breibluthiger Stengel. Gin= fchnitte ausgebreitet; Rebenfrone flein. Staub=

fåden flein, ungleich.

16) Chloraster. Ein= bis dreibluthiger Stengel, mit fternformig ausgebreitet stehenden Blumen. Die kleine Nebenkrone ganz oder sechsgetheilt, eingebogen. Die eingeschlossenen Staubfaden ungleich.

Herbert theilt sie nur in sechs Abtheilungen und hat die Haworth's schen Namen beivehalten und nur die Kennzeichen geandert. Dr. Lindley in der Ponny-Cyclopaedie will nur die Unterabtheilung Cordularia gelten lassen. Mrs. Loudon halt es für das Zweckmäßigste, den alten Namen Narcissus beizubehalten und die Unterabtheilungen nach Herbert's Angabe zu benennen. Alle Narcissen sind in Europa heimisch und mehrere das von kommen in England vor.

#### Erfte Section.

Corbularia. (Englisch: Hoop-Petticoat, Reifrod.)

Abtheilungs Charafter. Griffel und Staubfåden aneinander geneigt, zurückgebogen. Untheren furz, an der Mitte angeheftet, aufliegend, beweglich. Staubfåden allmälig dicker werdend. Die drei außeren Blüthenhullenblätter in der Nahe der Basis der Rohre angeheftet, die drei inneren an der Basis angeheftet. Die Möhre trichterformig. Die Nebenkrone groß, trichterformig und langer als die Nöhre. Saum klein; Sinschnitte schmal. Parkinson zahlte sie vor ungefahr 200 Jahren zu den Pancration und nannte sie Psoudo-Narcissus.

 Narcissus cantabricus. Clus. (Corbularia albicans. Haw. Corbularia cantabrica. Herb. Pseudonarcissus juncifolius flore albo. Park.

Pseudonarcissus flore albo. Gerard.)

Die Blumen weiß oder weißlich, ber Kand ber Nebentrone ein wenig uneben; der Griffel herausstehend. Der Same ist klein, schwarz und rund. Ihr Vaterland ist Liecaya und bie Prrenden, und war in den sechzehnten Jahrbundert (1588) in England schon sehr häusig; ein gewisser Nicolas Belfon am King's College in Cambridge versertigte ein wohlriechendes Wasser davon, was gegen Labmungen gebraucht wurde. Leider wird sie jest sehr selten gezogen.

2) Narc. Bulbocedium. Lin. (Corbularia Bulbocodium. Herb. Corb lobulata. Haw. Nar. tenuifol. Jacq. N. juncifol. Lag.) Ubgebil-

det in Redouté Lil. t. 24.

Die Zwiebel kegetsormig, treibt sehr schmale und fast walzensormige Blatter und einen stielrunden, eins blumigen, 4—6 Zoll boben Schaft. Die Bluthenhulle weißlichgelb und 1 Zoll groß, mit linienlanzettsormigen spisen Einschnitten, die kurzer sind als der gelbe, trichzter-glockensormige, abgestutzte, ganzrandige Kranz. Der Griffel eingeschlossen. Ihr Vaterland ist das südliche Frankreich, Spanien und Portugal.

Parfinson fagt, daß fie die Frangofen und Nieberlander ihrer Form megen "Trompetenblume" nennten.

Blutt im Mai.

Man hat von ihr eine Barietät: Narc. Bulb. serotina. Herb. (Corb. serotina. Haw. in Br. Flow. Gard. II. t. 164. Narc. Bulbocodium. Bot. Mag. t. 88. Narc. turgidus. Salisb. Pseudonarcissus serotinus. Park. t. 107. f. 8.) Mit einem wellig gelappeten Kranze.

 Narc. conspicuus. D. Don. (Corbularia conspicua. Haw. Corb. consp. var. princeps. Herb. Pseudonarcissus juncifolius lutea. Park. Narcissus montanus juncifolius flore fimbricata. Lobel.) Abgeb. in Park. Parad. t. 107. fig. 6. Swt. Br. Fl. Gard. II. t. 326. Blåtter aufrecht. Kranz gefaltet, mit ausgeschweifstem Rande. Der Griffel hervorragend.

Man hat eine Barietat: Narc. consp. minor.

Herb.

Sie unterscheidet sich von der vorigen durch ihre aufrechten Blätter, welche in der Negel kürzer als der Blumenschaft sind, durch ihre gefaltete Nebenkrone und den hervorragenden Griffel. Sie wächst in den Pyrenaen wild und blüht im Mai.

4) Narc. tenuifolius. Salisb. (Corb. tenuifolia. Haw. Corbularia ten. var. princeps. Herb. Narrow-Leafed bastard Daffodil, with the clipt trunk. Park.) Ubgcb. in Sweet's Br.

Flow. Gard. t. 114.

Die Blåtter sind sehr schmal. Die Nebenkrone sechslappig und der Griffel hervorstehend. Die nur kleine Zwiebel treibt lange, aber sehr schmale Blåtter, die zwar die anderen Species auch haben, aber sie unterscheidet sich hinlanglich durch die sechsgelappte Nebenkrone. Sie ist ebenfalls in den Pyrenaen heimisch und ist mit Narc. Bulb. zugleich nach England gebracht, da sie Parkinseebenfalls erwähnt. Im Winter muß sie bedeckt werden.

Man hat eine Barietat: Narc. ten. minor. (Corb. ten. minor. Herb.), welche sich durch nichts weiter unterscheidet, als daß sie in allen ihren Theilen zarter ist. Herbert erwähnt einer zweiten Barietat, die er Corbularia obesa (N. obesus. Salisb. N. inslatus. Haw. N. albicans.) nennt, die im März schon blüht und deren Baterland Tangiers sein soll. Sie soll sich durch eine aufgeblasene Nebenkrone auszeichnen und ganz sein und ihre Blätter sollen sich an den Boden zurücklegen.

3meite Section.

### Ajax. (Englisch: Daffodil.)

Der Griffel dick, aufrecht, pfriemenformig, dreifurchig. Narbe breitheilig. Die Staubfaben aufrecht, rund um

ben Griffel gehäuft und an ben untern Theil ber Rohre angeheftet. Untheren etwas unter ber Mitte angesetzt, aufrecht, linienformig. Die Ränder der Lappen abwärts hängend, sich unten begegnend und die Staubsäden einshillend. Die Röhre trichtersörmig. Die Nebenkrone sast walzenformig, länger als die Röhre, entweder dem Saume gleich oder ebenfalls länger. Die Kapsel ist schief. Same rundlich, runzelig, mit einer vorstehenden, runzeligen Raphe und Nabel.

5) Narc. minor. Lin. (Narc. exiguus. Salisb. Ajax minor var. princeps Herb. Aj. cuneifolius. Haw. Pseudonarcissus Hispanicus luteus minimus. Park.) Abgeb. in Redouté Lil. t. 480.

Die Blatter nur 1/2 Fuß lang und 2—3 Linien breit. Der Schaft nur wenig langer, nicht hohl, kaum zweischneibig, mit einer fast hangenden Blume. Die Staubsaden ungleich. Der Griffel klirzer als der Kranz. Der Saum halb geoffnet, blaßgelb. Die Nebenkrone sechslappig, an den Ecken gezähnt. Es giebt folgende Varietaten:

- a) Nar. min. humilior. (Nar. minor. Bot. Mag. t. 6. Ajax minor humilior. Herb. Aj. minimus. Haw.) Die Blätter am Grunde zusfammengedrückt. Die Einschnitte dachziegelformig aneinander gelegt.
- b) Narc. minor cuneifolius. (Aj. minor cuneifolius. Salisb.) Die Einschnitte nicht dachziegelsförmig. Haworth macht noch eine Barietät, nämlich diese mit breiten und aufrechten Blättern, und eine zweite mit schmäleren Blättern.
- c) Narc. min. erectior. (Ajax minor erectior. Herb. A. minor. Haw.) Auch hier unterscheis det Haworth eine mit schmalern Blattern.
- d) Narc. min. nanus. (Aj. minor nanus. Herb. Aj. nanus. Haw.) Der halbgeoffnete Saum schwefelgelb und halb so lang als die goldgelbe Nebenfrone, die gelappt und gezähnt ist. Saworth erwähnt einer Barietät mit völlig geoffenetem Saume und schmaleren Blattern.

e) Narc. min. pumilus. (Ajax minor pumilus. Herb.) Die fleinste unter ihnen.

Thre glanzend gelben Blumen erscheinen schon im Marz. Ihr Baterland ift Spanien, besonders die

Pyrenden.

6) Narc. Pseudonarcissus. Lin. (Ajax Pseudon. Haw. Aj. Ps. ryticarpos. Herb. Pseudonarcissus Anglicus vulgaris. Park. Narc. hispanicus. Gouan. N. major. Curt. Narc. grandiflorus. Salisb. N. glaucus. Hornem.) Ubgebilbet in Redouté Lil. t. 158. Bot. Mag. t. 17.

Die Zwiebel fast kugelrund, treibt 1 Fuß lange, 3-6 Linien breite, ziemlich flache, stumpf gekielte Blatzter und einen etwas langern, stielrund zweischneidigen, einblumigen Schaft mit fast hangender Blume. Die Bluthenhulle hellgelb, mit fast aufrechten, langlichen Ginzschnitten und von der Lange der aufrechten, glockenformigen, frausen und gekerbten, dunkler gelben Nebenkrone.

Diese Species variirt sehr leicht, wenn man sie aus Samen erzieht, und bestehen die Abwechselungen hauptsfächlich in den Farben zwischen Kranz und Saum und in dem Grade des Gezähntseins des Kranzes, und einige füllen sich sogar. Herbert führt an, daß ihm ein Reissender versichert habe, daß er diese Species in der Nähe um Neapel mehr im gefüllten als einsachen Justande wild wachsend angetroffen habe. Folgende Varietäten hat Herbert für geeignet gehalten, Namen zu tragen:

a) N. Pseud. festalis. Salisb. Aleiner in allen ihren Theilen. Die Samen im unreifen Zusftande runzelig.

b) Narc. Pseud. nobilis. Haw. Ausgebreiteter Saum. Der Kranz groß und unregelmäßig ge-

lappt, mit widerlichem Geruche.

c) Narc. Pseud. Telamonius. Haw. Mit ungewohnlich langen Blumen.

Ferner: d) mit stark gefüllten Blumen. (Tratus Cantus, ber Hollander).

e) Mit kleineren gefüllten Blumen. (Van Sion, ber Sollander).

7) Narc. bicolor. Lin. (Ajax lorifolius. Haw. Aj. bicolor var. lorifolius. Herb. Narcissus Pseud. var. \( \beta \). Redouté.) Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 1187.

Der ganz heligelbe Saum ist viel kurzer als ber Kranz, welcher ganz bunkelgelb und unvollkommen ge-lappt ist. Die Blatter flach. Barietaten bavon find:

- a) Narc. die. brevistos. Haw. Die Krone ist nur fehr wenig langer als die Einschnitte und die Blumen sind sehr wohlriechend.
- b) Narc. bic. anceps. Haw. Schaft fehr abgeflacht, ber Kranz viel langer als ber Saum, und von widerlichem Geruche.

Sie find im sudlichen Europa und den Pprenden heimisch. Dft, besonders wenn sie aus Samen gezogen wurden, ist ber Saum gang weiß.

8) Narc. moschatus. Lin. (Aj. moschatus. Haw. Aj. moschatus candidissimus. Herb. Narc. mosch. v. δ. Ker. Narc. albus. Rudb. N. abscissus. Haw. N. montanus. Ker. N. tubaeflorus & poculiformis. Salisb. N. candidissimus. Redouté.) Ubgeb. in Bot. Mag. t. 1300. Redouté Lil. 3. t. 188.

Die flachen Blatter sind vier Linien breit. Der Schaft zweischneidig, glatt, einblumig, mit nickender Blume. Bluthenbulle blafgelb und endlich weißlich, mit langlichen, gedrehten Ginschnitten, die ein wenig kurzer sind als ber walzenformige, runzelig-gestreiste, gefaltete, eingeschnitten- gekerbte Kranz, mit ausgerandeten Ginschnitten. Folgende sind als Varietaten anzuschen:

- a) Narc. mosch, tortuosus. (Aj. tortuosus Haw. Aj. mosch. tortuosus. Herb. Narc. mosch. Ker.) Bot. Mag. t. 924. Der Saum fürzer, aber breiter als der Kranz, nicht so weißlich wersdend als die Species.
- b) Narc. mosch. cernuus. (Narc. cernuus. Roth. Aj. moschatus cernuus. Herb. Aj. cernuus. Haw. & Sweet.) Ubgebildet in Brit. Flow. Gard. II. t. 101. Mit hangenden Blumen und tief gekielten Blattern. Wird haufig gefüllt.

c) Narc. mosch. albicans. (Aj. mosch. albicans. Herb. Aj. albicans. Haw.) Abgebildet in Sweet's Brit. Flow. Gard. II. t. 145. The great Spanish White Daffodill in Park. Par. t. 101. fig. 1. Die Bluthenhulleneinschmitte eislanzettsornig und etwas flach, weißlich, mit gesfalteter, schweselgelber Nebenkrone.

Der Schaft ist von dem der vorigen wenig versichieden, allein sie sind in der Farbe sehr verschieden. Obgleich sie Muscat-Narcissen beißen, so riechen fie doch eber nach Ingwer als nach Muscate. Ihr Vaterland

ift ebenfalls das mittagliche Europa.

9) Narc. major. Lin. (Aj. luteus var. major. Herb. Aj. maximus. Haw.) Ubgebildet in

Bot. Mag. t. 51.

Die Blatter 3—6 Linien breit, blaugrun und gebreht. Der Schaft etwas zusammengedruckt, gestreift und einblumig. Bluthenhülle gelb, mit schiesen, lang-lichen Einschnitten, die nur kaum so lang sind als der weite, glockensounge, sechslappige Kranz, mit aufrechten, gezähnten, welligen Lappchen. Die Staubsaden ungleich und in der Nähe des Grundes der Röhre angehestet. Der Griffel kurzer als der Kranz. Larietäten davon sind:

a) Narc. maj. propinquus. (Narc. maj. B. Bot. Mag. t. 1301. fig. 1. abgebildet. Aj luteus propinquus. Herb.) Der Kranz steht aufrechter

als in der vorigen.

b) Nare, major obvallaris, (Nare, major, Bot, Mag t. 1304, sig. 2 abgebildet), Der Saum furz. Der Rand des Kranzes meniger gelaumt

und mehr guruckgebogen.

Herbert erwähnt noch mehrerer Varietäten, z. B. Ajax lobularis, von Haworth' die schottische Dasso-dill genannt, und A. rugilobus und A. cambricus, die sich jedoch nur wenig unterscheiden. Ihr Vaterland ist das südliche Frankreich und Spanien.

10) Narc. Sabini. Lindl. (Diomedes maj. Haw. Aj. Sabinianus. Herb.) Abgebilbet in Bot.

Reg. t. 762.

Der gefaltete Rranz ist furzer als ber Saum. Die Bluthenhulleneinschnitte eiformig, geoffnet, die Ran-

ber sich einander beckend, gelb, mit grüner Rohre, boppelt größer als der Kranz. Der Kranz ist dunkler gelb als Saum und Rohre. Die Zwiebel treibt nur wenige und breite Blätter. Sie ist sehr selten und ihr Baterland unbekannt. Ja man glaubt sogar, daß sie nur eine Hybride sei.

## Dritte Gection.

# Ganymedes. (Englisch: Rush Daffodill.)

Echlanker, aufrechter Griffel. Die Staubsäden sind am obern Theile der Röbre angeheftet, aber mit größerer Unterscheidung als bei Queltia, denn die drei an die außern Blutbenhullerblatter angehesteten Staubsäden sind etwas kurzer. Der Saum vollkommen zuruchgesschlagen. Der Kranz ist entweder gleich mit dem Saume oder um ein Weniges kurzer als der Saum. Die Röbre sich verschmalernd und schlank. Die Kapsel aufrecht. Der Same länglich, mit erhobener Raphe und Nabel. Der Schaft bringt zwei dis sieben Blumen, deren Sinschnitte meist zurückzeschlagen sind.

11) Narc. Triandrus. Lin. (Illus cernuus, Haw. Ganymedes cernuus. Herb. Narc. calathinus. Redouté. Narcissus juncifolius. Clus. Turning jonquill. Park.) Abgebildet in Curt's Bot. Mag. t. 48. Redouté Lil t. 410.

Die Blatter fast walzenformig und gerinnt. Der Schaft 1—3blumig, zusammengebrückt. Die Blutbenshulle ganz weiß, mit langlichen Ginschmitten, die doppelt langer sind als der glockensormige, ausgeschweist geferbte Kranz. Zuweilen nur mit drei Staubsaden, sinden sich jedoch sechs vor, dann sind drei viel kleiner. Varietäten sind:

a) Narc. tr. luteus. Ker. Bot. Mag. t. 1262.
(Narcissus calathinus var. Redouté t. 177.
Queltia capax. Salisb. Assaracus capax.
Haw. Ganymedes pulchellus. Swt. Gan.
capax. Herb.) Sie unterscheidet sich bloß durch
die Farbe der Blumen und der Kranz weiter ges
bisnet.

b) Narc. trilobus. Sims. in Bot. Mag. t. 945 ab=

gebildet. Häufig mit zweiblumigem Stengel, etwas zurückgeschlagenen Bluthenbulleneinschnitten und walzenformigem, abgestugtem Kranze. (Nicht zu verwechseln mit N. trilobus. Lin. siehe N. nutaus:)

Das Baterland ift Portugal und bas füdliche

Frankreich.

12) Narc. concolor. Sweet. (Ganymedes concolor. Haw.) Ubgebilbet in Brit. Flow. Gard. II. t. 113.

Der Saum saft so lang als die Rohre, zurückgesschlagen. Der Kranz viel kürzer. Der Schaft vielblumig, mit hangenden Blumen. Drei Staubsäden kürzer und vom Kranze bedockt, drei langere sind sichtbar. Der Griffel über den Kranz hervorragend. Die Blatter nicht gedreht, tief gekielt und hintereinander folgend. In den Pyrenden heimisch.

13) Narc. nutans. Haw. (Narc. trilobus. Bot.

Mag. Ganymedes nutans, Herb.)

Die Nebenfrone viel kürzer als der Saum und der Saum auch größer als die Röhre und nur theilweise zurückgeschlagen. Der Griffel aus dem Kranze hervorsstehend. Die liniensörmigen Blätter halbrund. Diese Species steht zwischen Narc. concolor und N. triandrus in der Mitte hinsichtlich der Größe des Kranzes. Sie ist im südlichen Europa heimisch.

Narc, trilobus. Lin. (Narc. tripartitus. Hornem.

Abgebildet in Redouté Lil. t. 428.

Blatter linienformig, rinnenformig. Der zweischneisbige Schaft mit 3 — 5blumiger Bluthenscheide. Die wohlriechenden Blumen hellgelb oder gelb. Die Einschnitte am Grunde übereinander liegend, zur Hälfte länzger als die geste, glockenformige, schwach dreitappige Nebenfrone. Bei Narc. tripartitus ist die Neberfrone dreitheilig, fast drei Mal kurzer als die Bluthenhullenzeinschnitte und die Lappen derselben sind zweilappig.

#### Bierte Section.

Queltia. (Englisch: Mock-Narcissus.)

Der Griffel aufrecht, mehr oder weniger verdunnt. Die Staubfaden an den obern Theil der Rohre abwech=

felnb anhängenb, aufrecht. Untheren linienförmig, aufrecht, zurückgeschlagen, etwas unter der Mitte angeheftet.
Röhre walzenförmig, mehr oder weniger sich erweiternd.
Der glocken = oder trichterförmige, frause, sechslappige Kranz halb so lang als die Bluthenbulleneinschnitte.

14) Narc. Macleayi. Lindl. (Queltia Macleana. Herb. Diomedes minor. Haw, Small early white Daffodill, Park) 26geb. in Bot. Mag.

t. 2588. Bot. Reg. t. 987.

Die Blatter sind 1/2 Zoll breit. Der Schaft rinnenformig zusammengedrückt und einblumig und mit
hängender Blume. Bluthenhulle mit keulenformiger,
grüner Röhre und weißen elliptischen Einschnitten, die
sternformig ausgebreitet und größer sind als der lebhaft
gelbe, becherformige, eckige, ganze Kranz, mit sein und
etwas faltig gekerbtem Kande. Diese saltige Kerbung
bes Kranzes hat sie mit N. Sabmi gemein, weshalb sie
Haworth auch zu Diomedes gezählt hatte. Ebenfalls
in den Pyrenaen.

15) Narc. montanus, Park. (Queltia poculigera. Salisb. Queltia poculigera montana. Herb. Tros poculiformis. Haw.) Abgebildet in Bot.

Mag. t. 123.

Der Schaft ein: bis zweiblumig. Der Saum ungefähr so lang als die Rohre, der Kranz aber ein wenig kurzer. Die Einschnitte theilweise zurückgeschlagen. Der Kranz nachlässig gefaltet. Die Blätter '/2 Zoll breit und flach, blaugrun und lanzettformig verlängert. Bon ihr ist als Varietät bekannt:

a) Narc. mont. galanthifolius. (Queltia mont. galanthifolia. Herb. Tros galanthifol. Haw.)

Bei ihr ist der Saum mehr ausgebreitet und verwickelt und der Kranz mehr entfaltet. Sie ist, obgleich sie schon seit dem Jahre 1629 in England bekannt ist, immer noch sehr selten in den englischen Garten. Ihr Vaterland sind ebenfalls die Pyrenaen.

16) Narc. incomparabilis. Curt. (Queltia foetida, Herb. Quelt. incomparabilis. Haw.) Ubgeb.

in Bot Mag. t. 121.

Die Zwiebel rundlich eirund. Die ziemlich flachen Blatter find blaugrun und werden fast 1/2 Boll breit.

Der zweischneibige Schaft ist einblumig. Die 2-3Boll im Durchmeffer haltende Bluthenhulle hat eine gelblichgrune, edige Rohre und fcwefelgelbe, furz ftachel= fpihige, wagerechte, eirunde Ginschnitte. Der trichter= glockenformige Kranz ift goldgelb, sechslappig, mit abge= rundeten, aufrechten, wellenformig : fraufen Lappen. Ba= rietaten davon find:

a) Narc. inc. aurantius. G. Don. Narc. Gouani. Red. Lil. t. 148. Queltia foetida aurantia. Herb. Der Krang ift bunkelorangefarbig. Die gefüllt Blubende ift in England unter dem Na-men Butter and eggs befannt, weil fie den auf Butter geschlagenen Giern (Spiegeleiern) gleichen.

b) Narc, inc. semipartitus. Queltia semipartita. Haw. Q. foet semipartita. Herb. Eine auß: gezeichnete Barietat von blafferer gelber Farbe, mehr ausgebreitetem Rrange, ber regelmäßig und tief gelappt ift.

c) Narc. inc concolor. Quelt. concolor. Salisb. Q. foetida concolor. Herb. Der Krang hat dieselbe Karbe als die Ginschnitte.

d) Narc. inc. griseas. Narc. Queltia, G. Don. Queltia alba. Haw. Queltia foet. grisea. Herb. Parfinson beschreibt sie, die Ginschnitte von glanzend graulichweißer Farbe und gelbem Kranze. Die gefüllt bluben, nennt man Phoenix orange.

Alle haben einen unangenehmen Beruch, weshalb fie auch Berbert Q. foetida nannte. Ihr Baterland ift Spanien und Portugal und schon über 200 . Sahre

in England bekannt.

17) Narc. Schisanthes. (Narc. oriental. B. Lin. Narc. incomparabilis. Ker. Hermione ambigena. Salisb. Schisanthes oriental. Haw. Quelt. orientalis. Herb.) Abgebildet in Bot, Mag, t. 946.

Die Blatter ziemlich breit und flach, mit umgebo: genen Randern. Der Schaft rohrenformig, fart zu- fammengebruckt, 2-4blumig. Die Bluthenhulle weiß, mit fast langettformigen Ginschnitten, die über boppelt

langer sind als der dunkelgelbe, tief eingeschnittene, drei=

spaltige Rrang, mit ausgerandeten Ginschnitten.

Ueber diese Species waren die Botanifer nicht einig und wußten nicht, in welche Abtheilung sie zu bringen sei; Einige bielten sie für eine Barietät von Narc. orientalis; Einige für eine Barietät von Narc. incomparabilis, weshalb Herbert eine eigene Section sür sie schuf, Schisanthes, was den tief eingeschnittenen Kranz bezeichnen soll.

18) Narc. odorus. Lin. (Philogyne Campernilli. Haw. Queltia odora campernelliana, Herb.)

Die Blumen haben eine gleichformige, glanzendgelbe Farbe. Der Kranz felchformig und die Rohre schlank. Die Samen in der Regel in drei Reiben, aber etwas unregelmaßig. Die Blatter schon dunkelgrun. Bariestaten davon sind:

Narc. odor. calathinus. Narc. calathinus. Lin. Bot. Mag. t. 934. Philogyne odora. Haw.

Quelt. od. calathina. Herb.

Die Bluthenhülteneinschnitte sind breiter und mehr zurückgekrummt und der Fruchtknoten im Verhältniß zur Röhre größer. Wenn sich diese Varietat fullt, wird sie gewöhnlich Queen Anne's Jonquil genannt. Es giebt zwar noch einige Varietaten, die aber sehr selten sind. Obgleich sie Linne wohlriechend benannt hat, so riecht sie doch nicht anders als die anderen Narcissen auch. Die Varietat erscheint gewöhnlich mit einem einz blumigen Schaft, während die Species zuweilen mit doppelt bluthigem Schafte erscheinen.

19) Narc. Jonquilla Lin. (Hermione Jonquilla major. Haw. Quelt. Jonquilla. Herb. Narc. juncifolius. Park.) Abgebildet in Bot. Mag.

t. 15 und Redouté Lil. t. 159.

Die langliche Zwiebel treibt fehr schmale, fast halbffielrunde Blatter und einen stumpf zusammengedrückten,
glatten, 1 — 3blumigen Schaft. Die gelbe Bluthenhulle
mit etwas zurückgeschlagenen, lanzettsörmigen, kaum
übereinandergelegten Einschnitten und einem dunkleren,
viel kleineren, becherformigen, ganzen, gekerbten Kranze.
Die Blumen sind wohlriechend. Es giebt sehr viele
Barietaten, die sich nur durch die Fullung und hellere

ober dunklere Farbe ber Blumen unterscheiden, aber keine eigene Namen tragen. Der Name Jouquilla soll aus juncifolius entstanden sein.

# Funfte Section.

Narcissus. Lin. (Englisch: True Narcisse.)

Der Stiel schlank und aufrecht, ebenfalls die Staubsfåben; die drei inneren sind dicht am Schlunde der Röhre besestigt, die drei außeren dicht darunter. Die Antheren sind kurz und mit der Spihe zurückgebogen, die Lappen nicht nach unten geschlagen. Die Röhre schlank, walzensförmig und nach oben trichtersörmig. Der Kranz kurz, schüsselförmig, kaum gelappt, gelb und ausgebreitet. Blüthenbulleneinschnitte weiß, fast sternsörmig und viel länger als der Kranz.

20) Narc. gracilis. Salish. (Helena gracilis. Haw. Narc. laetus. Redouté.) Abgeb. in Bot. Reg. t. 816. Red. Lil. t. 428. Sweet's

Br. Flow, Gard. II, t. 136.

Die Blatter dunkelgrun und schmal. Der Schaft 1-3blumig. Die Bluthenhulleneinschnitte ganz hellgelb. Der Griffel ist so lang wie die Rohre. Der Same etwas langlich. Barietaten:

a) Narc. gr. planicorona. Herb. Der Kranz gang

flach und der Rand eben.

b) Narc. gr. tenuior. Herb. Narc. tenuior. Curt. Bot. Mag. t. 379. Der Kranz glanzend oranges farbig, der Rand wellig. Die Bluthenhulleneins schnitte verkehrt zeiformig, die Rohre sehr schlank.

Ihr Vaterland ift das sudliche Italien.

21) Nare bistorus. Curt. Bot. Mag. t. 197 abgeb. Die Blåtter schmal, rinnensörmig, gekielt, etwas blåulichgrun. Der Schaft zweischneibig, 1 — 4blumig, vor dem Blühen nach oben knieförmig eingebogen und zweiblumig. Blüthenhülle mit grüner, walzensörmiger Röhre und gelblichweißem Saume, mit eirunden, abzgerundeten, ausgerandeten und zwischen der Ausrandung stachelspisigen Einschnitten. Der schüsselsörmige Kranzist sehr kurz, ganz gelb, am Nande ausgenagt geferbt und häutig. Varietät: Nare. bis. tristorus. Herb.

In der Gestalt gleich, nur bringt der Stengel gewöhnlich drei oder vier kleinere Blumen und ihr Baterland ist das sudliche Frankreich, während die Species im andern sudlichen Europa ebenfalls vorkommt. Sie ist schon über drei Jahrhunderre in England bekannt und gleicht sehr Nare. postieus, wenn der Kranz am Nande den rothen Saum hatte.

22) Narcissus poëticus. Lin. (Dhie Synonymen), Ubgebildet in Bot. Mag. t. 193. Redouté Lil. t. 160.

Die eirunde Zwiebel treibt wenig vertiefte, etwas blaugrüne, 6 Linien breite Blatter und einen zweischneisdigen, röhrigen, einblumigen Schaft. Die Bluthenhulle reinweiß, mit fast walzenformiger, sast 1 Zoll langer, grüner Röhre und eirunden, stumpken, stachelspissigen, an der Basis übereinander liegenden Einschnitten. Der sehr kurze Kranz ist schuftsformig, niedergedrückt, beligelb, mit rother, gekerbter, am Rande vertrockneter Mündung.

Bon ibr giebt es febr viele Barietaten, von denen

nur einige hier angegeben werden follen.

a) Narc. poët. angustifolius. Herb. Schmalere

Blatter und kleinere Blumen.

b) Narc. poët. majalis. Uerb. Narc. poët. Engl. Bot. t. 275. Iweite Ausgabe t. 469. Die sehr großen Blumen erscheinen erst im Mai.

c) Narc. poët. recurvus. Herb. Narc. recurvus. Haw. Die Blatter sehr breit, mit der Spige stells zurückgebogen und herabhangend. Blumen

sehr groß.

d) Narc. poët. patellaris. Herb. Narc. patellaris. Haw. Die Blatter breit; bie einander gegensüber stehenden Einschnitte der Bluttenhulle mehr zurückgeschlagen als die anderen. Die Blumen sehr groß und glanzend.

e) Nare. poët. stellaris. Herb. Nare. stellaris. Haw. In Swt. Br. Flow. Gard. II. t. 132. Die Blutbenbulleneinschnitte sehr breit und am Grunde schmaler. Sie ist die Unansehnlichste

unter allen.

Man findet sie in Italien und Griechenland wild - wachsen.

23) Narc. radiiflorus. Salisb.

Die Blatter ziemlich flach, gekielt, etwas blaugrun, bis 6 Linien breit. Der Schaft fast zweischneidig, einz blumig. Die Bluthenbulle weiß, mit nicht übereinander liegenden, ausgebreiteten, umgekehrtzeirundespatelsormizgen Einschnitten. Kranz sehr kurz, gelb, am Rande verztrocknet, gekerbt, scharlachroth. (If Narc. poët. majals oder N. p. stellaris. Herb.)

## Sechste Section.

Hermione. (Englisch: Clustered Narcissus.)

Der Griffel gerade; die schlanken Staubsaben anseinandergeneigt, mit einer kurzen, gekrimmten Spike. Die Antheren vor ihrem Aufplaten spike eisormig. Die Bluthenhulle mit schlanker, walzensormiger, am Schlunde sich etwas erweiternder Robre und sternsormig ausgesbreiteten Einschnitten, die 3-5 Mal langer sind als der kurze, kelchformige Kranz. Die Kapsel ausvecht.

24) Narc. bifrons. Ker. (Herm. bifrons. Haw. Narc. longiflorus. Willd.) Abgebildet in Bot.

Mag. t. 1186.

Die Blatter find glanzend dunkelgrun, linien lanz zettformig, schwach, rinnenformig. Der Schaft ein bis fünfblumig, mit übergebogenen Blumen an schlanken Blumenstielen. Die Bluthenhulle ganz gelb, mit grunz licher Rohre und fast zurückgeschlagenen, übereinander liegenden, fast elliptischen Einschnitten. Der Kranz ist kurz, gerade und sechslappig. Varietäten sind:

a) Narc. bifr. primulinus. Herm. bifr. primulina. Herb. Narc. bifr. 3. Ker. Bot. Mag. t. 1299. Narc. primulinus & Narc. compressus B. in Lin. Trans. & Herm. primulina Haw. Succ. Verschieden durch den orangefarbigen, radformig abstehenden, ausgenagt sechslappigen Kranz.

b) Narc. bifr. compressus. Hermione bifr. compressa. Herb. Narc. compressus. Haw. Verschieden durch den gekerbten, mehr aufrechten

und nur breigelappten Rrang,

Sie bluben im Marz und Upril. Ihr Baterland ift Spanien, fie wurden aber in England von Holland bezogen.

25) Narc. Tazetta. Lin. (Narc. flavus. Lag. Hermione Tazetta. Herb. Herm. capsularis. Salisb. Soleil d'or.) Abgebildet in Redouté Lil. t. 17.

Die Blatter sind ziemlich breit und flach. Der Schaft zusammengedrückt, gestreift und vielblumig. Die Bluthenhulle an der Basis grunlich, mit weißen oder gelben, eirunden, spissen Einschnitten und gelbem oder orangefarbenem, glockenformigem, kurzem, gesaltetem, auszgeschweistem Kranze. Es giebt von ihr sehr viele Bazrietaten, die bei den Botanikern und Gartnern verschiezbene Namen suhren. Einige mogen hier folgen:

a) Narc. taz. aperticoronus. Herm. aperticorona. Herb. Ubgebildet in Br. Flow. Gard. II. t.

191: Mit ausgebreitetem Kranze.

b) Narc. taz. orientalis. Narc. orientalis 7. Ker. Bot. Mag. t. 946. Narc. taz. bicolor. Redouté. Narc. citrinus. G. Don. Herm. taz. sexlobata. Herb. Die Blüthenhülleneinschnitte breit, rundlich, sich einander bedeckend. Der sechsgelappte Kranz ausgebreitet. In den Zwiebelzcatalogen kommt sie unter den Namen: Grand Primo Citroniere, auch wohl Polyanthus Narcissus of the Levant vor.

c) Narc. taz. multiflorus. Narc. orientalis. δ. Ker. Bot. Mag. t. 1056, bat gelbe Blumen.

- d) Narc. taz. Trewiana. Narc. orientalis. Ker. Bot. Mag. t. 940. Narc. grandistorus. Haw. Herm. crenularis. Salisb. Herm. Trewianus. Swt. Br. Flow. Gard. II. t. 118. Hermione brevistyla var. Trewianus. Herb. Bazelman major. Trew. Der Griffel ist viel kurzer als die Staubsäden und steht sehr tief unter dem Kranze. Die Blumen sind sehr groß und die Blätter breit.
- e) Narc. taz. tereticaulis Narc. orientalis. B. Ker. Bot. Mag. t. 1298. Narc. tereticaulis. Haw. Herm. tereticaulis. Swt. Br. Flow. Gard. II. t. 179. Herm. leucojifolia. Salisb. Herm. brevistyla var. Herb. Die Blåtter linienlanzettformig, gekielt; der rundliche Stengel

8 1

röhrig. Der Griffel nur halb so lang als die Staubfaben und in der Röhre eingeschlossen. In den Catalogen wird sie Surpassant oder French Dassodil genannt.

f) Narc. taz. brenulata. Herm. brevistyla crenulata. Nerb. Bazelman minor. Trew. Der Saum weiß und der Kranz gelb mit orangefar-

bigem Rande und weit geoffnet.

g) Narc. taz. floribunda. Hermione grandislora. Haw. Unterscheidet sich durch eine reichblutbige Bluthentraube und geht in den Catalogen unter den Namen: Grand Monarque oder die Nosegay Narcisse.

Ihr Baterland ift das subliche Europa und Nord=

afrika.

26) Narc. papyraceus. Ker. (Herm. papyracea. Herb. Narc. taz. albus. Redouté. Narc. unicolor. Tenore.) Ubgcb. in Bot. Mag. t. 947.

Die Zwiebel schwarzlich. Die Blatter find stark blaugenn und der Schaft vielblumig. Die Blittbenhulle reinweiß und der Kranz nur kurz. Der Griffel kurzer als der Kranz und mit den drei boch stehenden Staubsfaden gleich. Eine Barietat davon ift:

Narc. pap. Cypri. Narc. Cypri. Sweet's Br. Fl. Gard. II. t. 92 und die gefüllt blübende Cyprische Narcisse im Bot. Mag. t. 1041 abgeb.

Sie unterscheiben sich von der vorigen nur durch bie reinweiße Farbe der Blumen. Der Stamm flach und zweischneidig. Der Kranz ist viel kürzer und nur wenig ausgezacht am Rande, die Zwiebel ist kleiner und schwarzlich. Sie wächst sehr haung am Vesuw.

27) Narc. italicus. Ker. Herm. italica. Herb. Narc. papyraceus. 3. Bot. Mag. t. 947 und

Bot. Reg. t. 1188 abgebildet.

Die Blatter etwas vertieft. Der Schaft zweischneis big, gestreift und vielblumig. Die Bluttenhulle weißlich ober gelblich, mit sternsormig ausgebreitetem Saume, beren Ginschnitte elleptisch slanzettsormig und kaum langer als die schmale Rohre sind. Der Kranz kurz, kappenformig ausgebreitet, goldgelb, mit ausgenagt gekerbeter Mundung.

Diese Species ift oft mit der vorigen verwechselt worden, von der sie sich doch durch die zugespisten Bluthenbulleneinschnitte, durch die gekerbte Mundung des Kranges und die dunkelgrunen Blatter deutlich untersscheidet. Ihr Waterland ist Italien.

24) Narc. dubius. Willd. (Herm. dubia. Herb.)

Abgebildet in Redouté Lil. t. 429.

Die Blatter linienförmig und flach, 3 Linien breit, blaugrun. Der Schaft zusammengedrückt, oft gedreht, zwei- bis drei- auch wohl mehrblumig. Die Bluthenshülle klein, weiß und mit eirunden Einschnitten, die dreismal länger sind als der glockenformige, weiße, ganzransdige Kranz. Ihr Vaterland ist das sudliche Frankreich und scheint nur eine Varietat von N. papyraceus zu sein.

29) Narc. serotinus. Desf. (Hermione serotina.

Gleicht gang ber vorigen, nur bag sie erst im Berbst bindt. For Raterland ift die Barbarei und die Kusten bes mittellandischen Meeres.

### Siebente Section:

Chloraster. (Bon Herbert zu Hermione gezählt.)

Die Blüthenbulleneinschnitte sind linienformig und in einem feinen Stern ausgebreitet und viel kurzer als ber schon ohnehin kurze Kranz.

30) Narc. viridiflorus. Ker & Schousb. (Chloraster fissus. Haw. Herm. viridiflora. Herb.)

Abgebildet in Bot. Mag. t. 1687.

Die robrenformigen Blatter sind stielrund. Der Schaft etwas zusammengedrückt und vielblumig. Die Blutbenbulle grun, mit linienformigen, entfernt stehenben Sinschnitten. Der Kranz sehr kurz und ebenfalls grun, ties, sechstbeilig, mit lösselsormig vertiesten, abgerundeten Lappchen. Sie wird im nördlichen Afrika, an der Kuste ber Barbarei und den Felsen von Gibraltar gesunden, wird aber wie die vorigen sehr selten in England in den Garten gezogen,

XLI. Galanthus. Lin. (Hexandria Monogynia.)
Englist: The Snow-Drop.

Generischer Charakter. Die eisörmige Zwiesbel treibt linienlanzettsormige Blåtter und einen einblumigen Schaft. Die Blüthenscheibe nach unten zu röhrig, nach oben an einer Seite sich öffnend, an der andern durchsichtig. Der Fruchtknoten länglichseisörmig, hänzgend. Die sechsblätterige Blüthenhülle ist verschieden, die drei äußeren Blätter lanzettsormig und abstehend, die drei inneren kurzer, aufrecht und ausgerandet. Die sechs Staubfäden sehr kurz, mit borstensformig zugespikten und an der Spike aufspringenden Staubbeuteln mit sehr kleiznen Pollen. Der fadensörmige Griffel mit einsacher Narbe. Die Kapsel dreiseitig, dreisächerig, sleischig, nachz her dreiklappig und vielsamig. Der Same weißlich.

1) Galanthus nivalis. Lin. Schneeglocken. Absgebildet in Engl. Bot. t. 19. Dietr. Flor. bor.

I. t. 32. Redouté Lil. t. 200.

Die häutige Zwiebel treibt meist nur zwei Blätter und zwischen diesen einen Schaft mit einer Blume an der Spihe, welche an der Basis von einer häutigen Burzelscheide (wie bei Crocus) umschlossen sind. Die Blätter werden dis ½ Fuß lang, liniensörmig, gekielt, an der Basis ein wenig verschmakert. Der Schaft wird nur wenig länger als die Blätter, zusammengedrückt und oben mit einer röbrigen Blumenscheide besetzt, aus welscher der Blumenstiel mit seiner überhängenden, schnees weißen Blume entspringt, deren innere Blüthenhüllenblätzter oben lichtgrün gesäumt sind. Im mittleren Europa heimisch.

2) Galanthus plicatus. Marsch. a. Bieb. (Gal. nivalis. Pallas. Gal. niv. variet. Redouté. Galanth. Clusii. Otto. Leucojum bulbosum. Clus.) Abgeb. in Bot. Mag. t. 2161. Bot.

Reg. t. 545 .- Bot. Cab. 1823.

Die Zwiebel ist größer. Die Blatter langer, lanzettformig, an beiden Randern der Lange nach gefaltet. Die Blumenscheide langer und der Schaft starfer. Die inneren Bluthenhullenblatter haben mehr das Unsehen von Schuppen und die innere Seite ist grun. Sie fam im Jahre 1592 aus Taurien nach England, ift aber jest fehr felten in ben englischen Garten.

XLII. Ermosma. Herb. (Hexandria Monogynia.)

Englisch: The spring Snow-Flake over St.

Agnes-Flower.

Generischer Charafter. Die Zwiebel eirund. Die Blatter linienkanzettsormig. Der Schaft mit einer bis zwei gestichten Blumen. Der Fruchtknoten breikanztig, verkehrtzeitund, bangend. Die Blüthenscheide unten röbrig, oben an einer Seite aufgeschlißt, an der andern durchschrig. Die Blüthenbulleneinschnitte verkehrtzeirund, getrennt, sich abnelnd. Die Staubsaden kurz, ausrecht, gleich, frei, am Blütbenboden aufgesetzt. Die Untheren aufrecht, an der Basis angebestet, nicht zugespist. Der Grissel keulensörmig. Die Narbe dreikantig, schlank, sich verschmälernd nach der Spise zu. Die Kapfel kreiselzsörmig. Der Same gelblichweiß. (Bon Bosse nicht erwähnt, aber bei Leucojum zu sinden.)

Beschreibung. Berbert schuf dieses genus aus Leucojum, weil es nicht wie dieses glanzende, schwarze Samenschalen, abnlich den Samen von Hemerocallis, und einen von beiden Seiten sich verschmaternden, sondern feulensermigen Griffel hat. Von Galanthus unterscheidet es sich durch die gleichen Bluthenbulleneinschmitte und durch den keulensdrmigen Griffel. Von Acis unterscheidet es sich durch die völlige Trennung der Bluthenbullenblätter, die in Acis vereinigt sind, durch den nach unten sich verschmaternden Griffel

und durch bie nicht fabenformigen Blatter.

1) Erinosma vernum. Herb. (Leucojum vernum. Linné. St. Agnes Flower, great Early Bulbous Violet. Park.) Ubgebildet in Bot. Mag. t. 46.

Die eirunde Zwiebel treibt mehrere mit dem Schafte von einer gemeinschaftlichen Wurzelscheide an der Basis umgebene Blatter, welche linienlanzettsormig, stumpslich getielt und etwas kurzer als der Schaft sind. Der Schaft wird bis 1 Fuß hoch, zusammengedruckt, an der

Spike mit einer einklappigen Blumenscheibe, aus welcher eine, selten zwei bis drei, gestielte, überbängende Blume hervorkennnt. Die Blumenscheide ist langer als der Blumenstiel. Blutbenhüllenblatter weiß, concav, eiförmig, mit stumpfer Spike, die äußeren mit einer grünlichgelben Spike. Wohlriechend. Ihr Vaterland ist Deutschland und Italien (in bichten Wälbern) und in England schon seit 1596 bekannt.

2) Erinosma Carpathicum. Herb. (Leucojum vernum var. 3. Ker. Leuc. praecox majus. Clus.) Mgcbildet in Bot. Mag. t. 1993.

Der Schaft zweiblumig. Die Punkte an den außeren Blutbenhüllenblattern gelb. Sie wachst in Ungarn wild, besonders in den Karpathen, von wo sie im Jahre 1816 nach England kam. Sie ist noch sehr selten in den englischen Garten.

XLIII. Acis. Salisb. (Hexandria Monogynia.) Englist: The narrow-leaved Snow-Flake.

Generischer Charakter. Die Bluthenhulleneinschmitte fast gleich. Die sechs Staubsaden in die Scheide eingesetzt, frei, kurz und aufrecht. Die Untberen aufzecht, an der Basis besestigt und an der andern Seite in der Nahe des Mundes aufspringend. Der Griffst sadensörmig, sich nach oben zu etwas verschmälernd. Die Narbe nur wenig getbeilt. Der Same fleischig und eckig. Die Zwiebel eisörmig, die Blatter fadensörmig, der Schaft einblumig, Bluthenscheide zweiklappig und der Fruchtknoten hängend.

Befchreibung. Sie unterscheidet sich von ber vorigen durch ihre kleineren Blumen und breiteren Blatzter. Salisbury schied sie von ber vorigen und Ber

bert behielt diefe Gintheilung bei.

1) Acis trichophylla. Sweet. (Leucojum tricophyllum. Brot. Leuc. autum. uniflorum. Redouté.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 544. Bot. Cab. t. 912. Red. Lil. t. 150. f. 2.

Die Blumen dieser kleinen Pflanzen sind eiformig, klein und weiß. Die Blatter fabenformig. Ihr Bater=

land ist Portugal und die Kuste der Barbarei, von wo sie 1820 nach England kam. Sie ist sehr zart und ers fordert im Winter eine Bedeckung, gewöhnlich wird sie aber in Lopsen gezogen. Die Blumen erscheinen im Frühling und die ganze Pflanze erreicht kaum 6 Zoll Höhe. Sie lieht ein sandiges Erdreich:

2) Aeis grandistora. Sweet. (Leucoj. grandistorum. Redouté.) Abgebistet in Rea. Lil. t.

217. Herb. Amar. t. 30. fig 4.

Der Schaft 2 — 4blumig. Die eirunde Bluthen: hulle schneeweiß und größer als bei den anderen Acis.

3) Acis rosea. Sweet. (Leucoj roseum. Mart. & Reichenb.) Abgebildet in Sw. Br. Flow. Gard. t. 297.

Die fabenförmigen Blåtter blaugrun. Der Schaft einblumig, kaum 6 Boll boch werdend. Die eirunde Blütbenbulle roth gestreift. Die Ulumen erscheinen im Herbst, gewöhnlich drei oder vier binter einander und balten sich latge. Ihr Baterland ist das südliche Europa, von wo sie im Jades 1825 nach England eingesichrt wurde. Sie verlangt eine fandige Erde mit etwas Eehm und einen Stand im Caphause.

4) Acis autumnalis. Salish. (Leucoj. autumnale. Lin. & Red. Leucoj. bulbosum autumnale. Bauh.) Ubgebildet in Bot. Mag. t. 960. Red.

Lil. t. 150.

Der Schaft zweis bis breiblumig. Die Bluthens bille weiß und an der Basis roth. Die Svigen der Einschnitte dreizahnig. Die schmalsliniensormigen Blatzter fast so lang wie der sadensormige 6-8 Boll bobe Schaft. Die Blatter erscheinen im Frühling und die Blumen im Gerbste. Sie wachst auf den sandigen Hügeln von Portugal, Spanien und Ulgier, auch bei Gisbraltar und Bajados ist sie in großer Menge gefunden worden. Sie verlangt einen Stand im Caphause.

XLIV. Leucojum. Lin. (Hexandria Monogynia.)
Englisch: The Snow-Flake.

Generischer Charafter. Die Bluthenhulle fechs: blatterig, glockenformig, mit fast gleichen, eirunden, an

ber Basis etwas zusammen bangenben, an der Spike verdickten Blüthenbullenblattern. Die sechs Staubsaden sind nur kurz und auf den Blüthenboden eingesetzt. Die Staubbeutel aufrecht, von der Spike der Lange nach aufspringend. Der Grissel keulensormig und mit einstacher zugespitzter Narbe. Die Kapsel fleischig, dreifantig, freiselsormig, dreisächerig, nachher dreisklappig und nur halb aufspringend, wenig samig. Der Same sast rund, die äußere Daut schrumpflich, blattartig, glänzend schwarz, die innere Daut braun und treundar. Der eiweiße Körper bornig, mit einem großen walzensörmigen Nabelssech (Chalaza), der nicht eher sichtbar wird, als bis man die Häute entsernt.

Befdreibung. Berbert hat biefes genus fehr eingefchranft, obgleich er ben Linne'ichen Namen bei

behalten bat.

1) Leucojum aestivum. Willd. Leucojum pulche'lum. Salisb. Parad. Lent. t. 74 u. Bot. Mag. t. 1210 abgebildet, eben so in Redouté Lil. t. 125.

Die Blatter breit-linienformig, fast von der Lange bes Schaftes, welcher zweiselneidig, hohl, vielblumig und bis 2 Fuß both wird. Die Blumen gestielt, hangend, nicht riechend, von weißer Farbe und an der Spisse mit einem gelbgrunen Flect. Der Same so diet wie eine Erbse. Die Klappen der Kapfel öffnen sich nur an der Spisse und niemals bis zur Basis.

Sie ist nicht do schon als Erinosma vernum. Die Blätter haben ein glanzendes gelbgrun. Sie wird häusig und sogar wild in England gesunden und blüht im Mai. Es giebt eine Barietat, die auszusühren nicht

der Muhe lohnt, da sie feine Zierpflanze ift.

## XLV. Gethyllis. Lin. (Hexandria - Dodecandria Monogynia.) Englijd: Cape-Crocus.

Generischer Charafter. Die Zwiebel eiformig, beren Saut zuweilen unvollkommen. Die Blatter liniensformig. Der Schaft in der Zwiebel verborgen. Die Rohre der Bluthenhulle walzenformig, lang, dem untern

Theile des Griffels anhangend. Der Bluthenhullenfaum sechsspaltig, regelmäßig geoffnet. Die Staubsaden aufzrecht, kurz, auseinander gebreitet, oft zweiz und dreizsaltig und an den Schlund der Robre eingesetzt. Die Staubsaden aufrecht, am Grunde angeheftet. Der Grifzsel aufrecht, mit einfacher oder dreieckiger Narbe. Die Kapsel eine durchscheinende fleischige Beere mit kleinen rundlichen Samen.

Beschreibung. Serbert stellte bieses Geschlecht zwischen Pyrolirion & Sternbergia; doch glaubt Georg Don, daß sie eigentlich nicht zu den Amaryllideen sons dern zu den Liliacacen gehore, dessen ungeachtet muß sie hier, da es noch nicht fesischet, zu welcher Familie sie

gezählt werde, erwähnt werden.

1) Gethyllis spiralis. Lin. (Papiria spiralis. Thunb.) Abgebildet in Bot. Mag. t, 1088.

Die Zwiebel schuppig, weiß und von der Große einer hafelnuß. Die Blatter linienformig, glatt, oben rinnenformig, stumpf, ein wenig spiralformig gedreht. Die Robre der Bluthenbulle viel langer als der Saum. Die Einschnitte tief, weiß und von außen geröthet. Ihr Baterland ist Sudafrika und wurde 1806 in England eingeführt.

2) Gethyllis afra. Lin. (In Bosse's Handbuch ber Blumeng. II. p. 169 ist sie ident. mit der vorigen.) Abgebildet in Bot. Mag. t. 1016.

Die Blatter schmal, glanzend und gesleckt. Die Röhre der Bluthenhulle dicker und langer als bei der vorigen. Antheren groß, oft 10—12. Der Griffel lanzger als die Staubsäden. Narbe dreifantig, zuweilen dreilappig. Die Blumen wohlriechend. Die Zwiedel ist wie die der vorigen weiß und schuppig. Nach dem Linne'schen Systeme gehörte sie eigentlich, da sie 12 Staubsäden hat, in eine andere Klasse. Eben so ist es die einzige Amaryllidee, die 12 tragbare Staubsäden hat. Im genus Phycella kommen zwar 12 Staubsäden vor, allein sechs davon tragen nur Antheren. Die Beeren haben eine durchscheinend gelbe Farbe und sollen genießbar sein. Sie wurde im Jahre 1826 vom Cap der guten Hossinung nach England eingeführt.

3) Geth. ciliaris. Lin. (Papiria L. act. Lund.) Fleischige, malgenformig-langliche und weiße Burgel. Die Blatter linienformig, weiß gewimpert und fpiralfor= mig gedrebt, eine Linie breit. Die Blutbenbulle mit fast 3 Boll langer, grunlicher Robre und ausgebreiteten, 1 Boll langen, fast 6 Linien breiten, blagnankingfarbigen Einschnitten. Die Gethyllis werden in fieine Topfe mit fandiger Baideerde gepflangt und in ber Rubezeit trocken gehalten. Die Ueberwinterung geschieht im Caphause.

# XLVI, Dorvanthes. Correa. (Hexandria Monog.)

Generischer Charafter. Die sechstheilige Blus thenbulle trichterformig, die brei inneren Ginschnitte an ber Basis breiter. Die fechs Staubfaben an ber Basis ber Bluthenhulleneinschnitte eingesett, pfriemenformig. Die Staubbeutel vierecig, aufrecht, am Grunde ausge= boblt. Der Briffel oreifurdig, in feche Theile theilbar, mit breiseitiger Plaree. Die Rapfet freiselformig : breis feitig, rindenartig, innen holzig, dreiklappig, dreifacherig, mit nachber zweispaltigen Scheibewanden. Der Same in zwei Meihen, nierenformig, mit rungelicher Camenfchale.

1) Dor. excelsa, Correa. Abgebildet in Bot. Mag. t. 1685. Bot. Cab. t. 765.

Die bufdrelige Wurgel treibt zahlreiche, lederartige, immergrune Blatter, Die fich nach allen Geiten ausbreis ten, fie find schwerrsormig, lang gespitzt, glatt, bei er= wachsenen Pflanzen 6-7 Fuß lang und 4 Boll breit, oben mit einer flachen Langsfurche, unten mit einer ftar= Een, bervortretenben Mittelrippe verfeben, am Grunde ftart verschmalert, gang andig, mit bunn inorpelartigem Rande. Zwischen den Wattern erhebt fich, nachdem Die Pflanze eine betrachtliche Starte eilangt bat, ein aufrechter, 20 - 25 Fuß bober, mit fürzeren Blattern befetter Stengel, mit einer reichen Dolbe bochft pracht= voller, hochcarminrother, großer Blumen, die reichlich 2 Bug im Durchmeffer bat. Die Bluthenbulleneinschnitte linienlanzettformig, über 6 Boll lang, fast 1 Boll breit und zuruckgeschlagen. Die Blumen gestielt und wechsel= weise stehend, mit 2-3 Boll langer Rohre und 4-5 Boll langem Saume. Die Staubfaden ausgespreizt und wie ber Griffel roth. Die Staubbeutel grunlich. Ihr

Baterland ift Neuholland.

Nachdem Herr Loddiges diese Prachtyssanze 12 Jahre gepstegt hatte, entwickelte sie im September 1821 den Stengel und sing im Marz des solgenden Jahres an ihre Blumen zu entfalten. Die Blumen lassen viel Honig austräuseln. Nach der Bluthe stirbt die alte Pflanze ab, aber rund umber sprossen junge Pflanzen hervor, wodurch sie vermehrt werden. In Deutschland\*) dürste sie wohl wenig cultivirt werden, da sie beim Blüben ein thurmartiges Warmhaus verlangt. Sie wächst freudig in einer sandigen Laub und Haideerde. Degleich sie im Sommer viel Wasser liebt, so darf sie doch im Winter nur wenig begossen werden. Bei starker Sonnenhise beschattet man sie.

# XLVII. Alstroemeria. (Hexandria Monogynia.) (Justien zählte sie zu Asphodeleac.)

Generischer Charafter. Die Blüthenhülle sechstheilig, fast glockensormig, auswendig kelchartig, regelmaßig am Grunde mit rohrigen Netkarien versehen oder beinare zweilippig, wo dann die zwei inneren und oberen Einschnitte an der Basis fast rohrensormig sind. Die sechs Staubsäden an der Basis der Blüthenhülle eingesetzt, aufrecht oder niedergebeugt. Der Griffel sadensförmig, mit dreispaltiger Narde. Die Kapsel länglich oder kugelrund, dreis dis sechstrippig, dreischerig, dreisklappig, selten beerenartig und nicht aufspringend. Der Samen fugelrund, mit häutiger und runzeliger Samensschale, vielsamig.

Befchreibung. Sudamerikanische perennirende Bierpstanzen mit schonen, theils sehr prachtvollen Blus men. Bur bessern Uebersicht sind sie eingetheilt:

A. Stengel aufrecht oder fast aufrecht.

a) Blumenstiele einblumig, Blumen etwas gekrummt und schmal.

1a) Alstr. psittacina. Lehm. Ubgebiidet in Lodd.

<sup>\*)</sup> Siebe Weißensee'r neue Blumenzeitung Jahrgang 1843 Nr. 35 & p. die Erz. vom Geren Gartenmeiser Wendland in Herenhausen, wo sie in diesem Jahre geblüht hat.

Bot. Cab. t. 1666. Swt. Br. Flow. Gard.

II. t. 15. Bot. Mag. t. 3033.

Der aufrechte Stengel wird an 2 Fuß boch und ist wie die langlich lanzettsormig generoten Blatter ganz kabl, am Stiel hinab verschmalert, stumpf und gedreht, Die Blumenstiele einblumig, doldenständig, grün, kurzer als die blatterige Hulle. Die Bluthenhulte schmal, etwas zusammengeneigt, roth, an den Spizen grün. Die äußeren Einschnitte lanzettsormig, die übrigen länglich und dunkelpurpurroth gesteckt. Ihr Vaterland ist Mexico. Sie blüht im Sommer und Herbst.

1b) Alstr. distichifolia, Ruiz & Pavan. Alstr.

distichophylla. Sprengel.

Der aufste gende Stengel ist mit zweizeiligen, lange lich lanzettsormigen Blattern besetzt und bringt dreis bis achtblumige Dolben. Die außeren Bluthenbulleneins schnitte sind sich einander gleich, die inneren flach und beibe granatroth. Die Kapfel springt nicht auf, die wenigen Samen im Fruchtmarke nistend. Ihr Vaterland sind die hohen Munagebirge und die Laubwälder der Unden.

2a) Alstr. caryophyllea. Jacq. Hort. Schönbr.

4. t. 465 abgebildet.

Die Burzel besteht aus buscheligen Knollen. Die Stengel werden kaum 1 Fuß hoch, ziemlich aufrecht, stielrund; an dem blühenden Stengel sind nur wenige, süsende, spatel-lanzettförmige Blätter, an dem nicht blübenden lang lanzettförmige und gestielte Blätter. Die prächtigen Blumen stehen in Endvolden, gewöhnlich füns, die in mehrere linien-lanzettförmige Blätter eingehüllt sind. Die Blüthenhülle fast zweilippig, mit spigen, in einen rinnensörmigen Nagel verschmälerten Sinschnitten, von denen drei abwärts gebogen und gelblichscharlachroth und drei auswärts gebogen, weiß und an der Spige grünlichroth sind. Ihr Vaterland ist Brasslien (Chili?). In den Handelsgärten geht sie häusig unter den Namen A. Ligtu.

2b) Alstr. pallida. Grah. Abgebildet in Dietr.

Flor. univ. t. 70.

Der Stengel aufrecht, mit lanzettformigen Blattern. Die Bluthenhulle blaßfleischfarbig, mit am Rande gefäg=

ten Einsch nitten; die zwei inneren oberen langlich, lange gespist, gelb und roth gestrichelt. In Chili heimisch.

b) Blumenfliele oft dreiblumig, die Blatter gedreht.

Alstr. Ligtu. Ruz. (A. Curtisiana, Meyer.)
 Utgebiftet in Feuillet Flor, peruy. II. t. 4.

Bot. Cab. t. 17. Bot. Mag. t. 125.

Der aufrechte Stengel wird uber 1 Fuß boch, mit fast siehen, linienlanzettsormigen, 2—3 Zoll langen, gedrehten und gestreifen Blattern und doldenartigem Bluztenstehen, aus 6—10 zweis oder dreiblumigen Blumens stielen bestehend, von lanzettsörmigen Huliblattern umsgeben. Die Blutbenbulle 11.2 Zoll lang, fleischfarbig, mit umgekehrtslanzettsörmigen Ginschnitten, von denen die drei inneren schmaler und die beiden oberen mit dunklen Punkten besprenkelt sind. Ihr Waterland ist Chili. Aus den Wurzeln wird ein Mehl bereitet.

4) Alstr. lineatiflora. Ruiz & Pav. Abgebilbet in Flor. peruv. III. t. 281. (Alstr. lineatifolia,

der Garten.)

Der aussechte Stengel wird 2—3 Fuß hoch, mit breit lanzettsörmigen, sitsenden, siedennervigen, gestreiften und an der Basis gedrehten Blattern. Die Dolde 4—7strabsia, mit zweiblumigen Blumenstielen. Die Hulle 4—7blatterig. Die Blutbenbulle purpurroth, mit umzgekehrtzeirunden, feilsörmigen, zugespisten Blutbenbulleneinschnitten, mit grünen Spisen, die beiden inneren gelb mit rothen Streisen. Die Wurzel knollig. Ihr Vatersland ist Peru.

5) Alstr. peregrina. Herb. & Pers. (A. Pelegrina. Jacq. [Der Name Pelegrina ist im spanischen Peru gebräuchlich und bedeutet Flos superbus.]) Ubgebildet in Redouté Lil. t. 46. Bot. Cab. t. 1295. Bot. Mag. t. 139.

Der aufsteigende Stengel wird über 2 Fuß hoch, ist sielrund, mit linienlanzettformigen, sitzenden und gestrehten, glanzenden, meergrunen Blattern. Die Dolbe 2— östrahlig. Die Blumen sehr schon, einzeln oder zu zweien zusammenstehend. Hullenblatter sind so viel als Blumenstiele vorhanden. Die Bluthenhulle 2 Zoll lang,

mit purpurrosenrothen Einschnitten, von benen bie außeren umgekehrt bergiormig, zugespitzt, weiß, in der Mitte
roth, an der Spitze grun, die inneren halb so breit,
grun, roth und weiß gestekt sind. Die Wurzel faserig
und treibt keine Wurzelblatter. Ihr Vaterland ift Ebili.

A) Alstr. per. alba. Barietat mit weißen Blumen.
 6) Alstr. pulchra. Sims. (A. flos Martini. Ker. A. tricolor. Hook.) Abgebildet in Bot. Reg. t. 731. Bot. Mag. t. 2421. Bot. Cab. t. 1147. Hook, exot. flor. t. 65 (1812).

Der aufrechte Stengel wird bis 1 Kuß hoch, mit linienlanzettsormigen, gedrechten Blattern. Die Dolde vielstrahlig, mit zweis bis dreiblumigen Blumenstielen. Hullenbtatter meist drei oder mehr. Die Blutbenhulle 2 Boll lang, weiß, mit spatelsormigen Ginschnitten, von denen die vier außeren unter der grünen Spige einen kleinen dunkelpurpurrothen Aleck haben; die beiden inneren sind an der Spige purpurroth, in der Mitte gelb und ganz und gar mit purpurrothen Flecken, Punkten und Stricken bestreut. Ihr Baterland ist Chili.

a) Alstr. bicolor. Abgeb, in Bot. Cab. t. 1497.

Wurde von Lobbiges aus Samen ber vorigen erzogen und ist daber von bieser nur eine Varietat. Der Stengel wird bis 2 Fuß boch. Die Stätter grausgrüntlich, gleich breit-lanzettsormig und gedrebt. Die Vlumen sind sehre fcon, weiß, die beiden oberen inneren Einschnitte an der Spipe gelb und grün gesteckt, das untere hat nur einige grune Flecke. Sie blüht im Mai bis Kuni.

c) Blumenstiele bis dreiblumig, die Blatter nicht ge-

7) Alstr. revoluta. Ruiz & Pav.

Der Stengel aufrecht, mit lanzettsörmigen Blåttern und mehrstrahliger Dolde. Blumenstiele zweiblumig und eben so viele lanzettsörmige Hullenblatter als Blumensstiele. Die Bluthenbuile mit zuruckgeschlagenen, purpurrothen Einschnitten, von denen die inneren die fleineren sind, die beiden oberen dieser inneren sind von der Mitte bis zur Basis gelb und mit purpurrothen Punkten gessleckt. Sbenfalls in Chili heimisch.

8) Alstr. versicolor. Ruiz & Pav.

Der Stengel aufrecht und mit linienlanzettsormigen Blättern. Die Dolde 2-3strahlig. Die Blumenstiele selten mehr als einblumig. Die Blüthenhülle mit gelben und purpurroth gesleckten Einschnitten, von denen die drei außeren gleich, die drei inneren schmäler sind, und von diesen ist der untere der kurzeste und breiteste. Ihr Baterland ist Chili.

9) Alstr. Hookeri. Schult. (Alst. rosea. Hook.) Ubgeb. in Bot. Cab. t. 1272 & Hook Exot.

flor. t. 65.

Der über einen Fuß hoch werbende Stengel mit linienformigen, blaugrünen, kaum ein wenig gedrehten Blattern und fast rispenartiger Dolde, mit gabelspaltigen Blumenstielen, deren jeder von einer den Blattern ahnslichen Deckblatte unterstückt ist. Die Bluthenhulle dunskelrosenroth, mit fast gleichen an der Spige zurückgebogesnen Einschnitten, von denen die drei außeren breiter, umgekelreseirund, nach oben zu sein gesägt, innen unsbeutlich liniirt und außerlich dunkler purpurroth gestreift sind, die drei inneren sind linienspatelsörmig und die beiden oberen davon mit gelber Mittellinie und roth punktirt. Alle Einschnitte haben grüne Spigen. Ihr Latersland ist Chili.

10) Alstr. aurea. Grah. (A. aurantiaca. Swt.) Ubgebilbet in Bot. Mag. t. 3350 & Swt's. Br.

Fl. Gard. II. t. 205.

Der Stengel wird 1½ Fuß hoch, aufrecht, mit lanzettförmigen, stumpf zugespitzten, an der Basis ein wenig gedrehten, 3 zoll langen, siebennervigen, glatten Blättern und fünsstrahliger Dolde, deren Strahlen mit zwei bis drei Blumen blühen und mit einer dreiblätterigen Hülle. Die Blüthenhülle an 2 Zoll lang, dunkelgoldgelb, die drei inneren Einschnitte lanzettsormig, lang zugespitzt, mit grünlichen Spitzen, von diesen die beiden oberen mit blutrothen Streisen und Flecken.

Von Einigen wird

11) Alstr. aurantiaca. Swt. als eigene Species bestrachtet, nach Underen ist sie nur eine Barietät der A. versicolor oder der Alstr. Simsii Spr. und unterscheis det sich durch etwas breitere, fast eirundslanzettsormige

Blatter und burch bunklere Punkte und Striche auf ben beiben oberen Bluthenhulleneinschnitten. Beibe find in Chili heimisch und bluben im Juli und August.

d) Blumenstiele bis dreiblumig. Blatter nicht gedreht und behaart.

12) Alstr. haemantha. Ruiz & Pav. Ubgebildet in Swt's. Br. Fl. Gard. II. tab. 159.

Der aufrechte Stengel wird über 1 Fuß hoch. Die linienlanzettsormigen Blatter sind zurückgebogen und am Mande sein bewimpert. Die Dolde jungs bis sechspfrahlig. Der Blumenstiel zweiblumig. Die Blutbenshille blutroth, die drei außeren Sinschnitte nach der Spize zu gesägt, die drei inneren langer und schmaler und von diesen die zwei oberen gelb gestricht. Uendert ab mit weißspurpurrothen und gelbbunten Sinschnitten. Ihr Vaterland ist Chili. Blüht im Sommer.

13) Alstr. Simsii. Spreng. (A. pulchella. Sims. & Hook.) Abgebilder in Bot. Mag. t. 2353. Bot. Cab. t. 1054. Swt's. Br. Fl. Gard. t. 267.

Nach Gerbert soll es nur eine Barictat von A. haemantha fein, boch die angegebenen Schriftsteller haben

fie als Species angenommen.

Der Stengel ist aufrecht, 2—3 Fuß hoch, unten mit umgekehrt eirund spatelsormigen, oben aber mit lanzettsormigen Blattern, die am Rande bewimpert sind. Die Dolde bis sechsstrahlig und jeder Strahl zweiblumig, von einer vielblätterigen Hulle umgeben. Die drei außeren Bluthenhulleneinschnitte und der untere der inneren umgekehrt eirund spatelsormig, am Rande gesägt, lebhaft scharlachroth mit grünen Spischen, die beiden inneren und oberen Einschnitte doppelt länger, liniensformig, ganzrandig, gelb und scharlachroth und gestreift. In Chili heimisch und blüht vom Mai bis August.

14) Alstr. secundifoha. Ruiz & Pav. (Sphaerine secundifolia. Herb.) Ubgebildet in Fl. peruv.

III. t. 210. fig. a.

Der kahle, fast hangende Stengel wird 2 Fuß hoch, mit einseitswendigen, lang-lanzettformigen, fehr spigen, am Rande zurückgebogenen, genervten und liniirten, ober-

halb kahlen, unterhalb weiß behaarten Blättern. Die rier = bis sechsstrahlige Dolde führt auf ihren Strahlen selten mehr als eine Blume. Die Blüthenhülle wird nur ½ Joll lang, die außeren Einschnitte derselben sind länglich = umgekehrt = cirund, bechroth, äußerlich wollig, die inneren schnialer, keilsormig, gelb mit schwarzen Punkten und grünen Spihen. In Peru heimisch und ihre Blüthezeit fällt im Juni und Juli.

# B. Mit kletterndem oder windendem Stengel. (Bomarea Mirbel.)

15) Alstr. Salsilla. Lin. (A. edulis. Lindl.) 206; gebildet in Bot. Mag. t. 1613. Bot. Rep. t. 649. Bot. Cab. t. 1683.

Der windende Stengel wird 8—10 Juß hoch, ist einsach, mit gestielten, lanzertsormigen, zugespieten, an der Basis gedrebten, gestreisten, fablen Blattern, mit einer vielstradigen Dolde und zuweilen zweiblumigen Strahlen. Die Gullblätter sind kurz und svatelsormig. Die Blüthenbulle wird kaum 1 Joll lang, dunkelrosenroth und purpurroth gestreist. Die drei außeren Siuschnitte langlicht umgekehrtzeirund, mit kurzen, grunen Spischen, die drei inneren etwas langer, spatelsormig und etwas eingedrückt. Ihr Baterland ist Peru, Lima, Neugranada (Ditindien) w. Sie blüht im Sommer. Ihre kinollen werden in Südamerika wie die der A. acutifolia in Südamerika gleich unsern Kartossein gegessen und entshalten Umplum und Gummi.

16) Alstr. oculata. Grah. Abgebildet in Bot. Mag. t. 3344. Lodd. Bot. Cab. t., 1815.

Wird von Vielen nur für eine Barietat der vorigen, von Anderen wieder als eigene Species angesehen, weil sie durch Cultur ihren Charafter und Habitus verändert. Der windende Stengel wird an 2 Juß boch, mit lang-lich-lanzettschrmigen Blattern, an der Basis mit wellensförmigem Rande und nur wenig strahliger Dolbe. Die langen Blumenstiele zweiblumig. Die Bluthenbulle nicht ganz 1 Zoll lang, rosenroth, die zwei inneren oberen Einsschnitte mit einem großen, augenartigen, unten himmelsblauen, oben schwarzpurpurrothen, gerundeten Flecken

geziert. Sie ist in Balparaiso beimisch, wo sie Cu-

17) Alstr. acutifolia. Link & Otto Hort. Berol. Abgeb. in Linf und Otto Abbildungen t. 29.

Der sich nur etwas windende Stengel wird bis an 6 Fuß hoch und bringt kurz gestielte, 2—3 Joll lange, 8 Linien breite, lanzettsormige, langgespiste, unterbald weichhaarige Blatter, mit einer 5—7strahligen Dolde, beren Strahlen einblumig und mit weichen Haaren befest und die mit schwarzvioletten Hulblattchen versehen sind. Die fast 1 Joll lange Bluthenhulle hat gleiche, gegeneinander geneigte Einschnitte, von denen die außeren außerlich roth, innerhalb gelb, die inneren aber ganz gelb sind. Die Spigen sind gelblichgrun oder seuersardig. Der Same ist schafters land ist Chili und Merico und bluht erst im August.

18) Alstr. hirtella. Humb. & Kunth. Abgebildet in Sweet's Br. Flow. Gard. I. t. 228.

Der Stengel ist windend und kahl, mit långlichen zugespisten und unterhalb an den Abern haarigen Blåtztern, welche an gedrehten Blattstielen stehen. Die Dolde ist 8—12strahlig, deren Strahlen einblumig und kahl sind. Die drei außeren Sinschnitte der Bluthenhulle sind umgekehrtzeirund lanzettsormig, spist, 1 Zoll lang und roth, die drei inneren spatelsormig, abgerundet, grunlich und roth gesteckt, etwas långer als die außeren. Ihr Baterland ist Mexico und bluht im Juli dis September.

19) Alstr. ovata. Cav Ubgebildet in Cav. icon. pl. I. t. 76. Bot. Cab. t. 1654. Dietr. Flor.

univ. t. 70.

Der windende Stengel wird 6—8 Fuß hoch, mit lanzettsormigen, zugespitzten Blattern, an der Basis in einen kurzen, gedrehten Blattstiel zusammengezogen, wosdurch er umgekehrt erscheint. Das Blatt auf der nach oben gekehrten Seite zottig, auf der untern glanzend. Die meist fünsstrahlige Dolde bringt häusig zweiblumige Strahlen. Die Hulblätter sind zurückgekrummt. Die Blüthenhülleneinschnitte sind röhrensörmig zusammengeneigt, die drei äußeren länglich umgekehrt eirund und scharlachroth mit grüner Spize, die drei inneren grün, nach der flachen Spize zu schwarz punktirt. Ihr Vater

tand ift Chili und Peru und bluht von Juli bis September. Gie ift sehr hart und gebeiht bei frostfreier Bestetung bei uns im Freien.

20) Alstr. tomentosa. Ruiz et Pav. Ubgebildet in

Flor. peruv. III. t. 292. fig. a.

Der fletternde Stengel ist eckig, glatt und wird über 4 Fuß hoch, mit kurz gestielten, lanzettsormigen, am Rande zurückgeschlagenen, unterhalb filzigen, an der Basis und Svise spiralsormig gedrehten Blattern und einer vielstrahtigen Dolde, deren Strahlen häusig mit zwei Blumen erscheinen, und lanzettsormigen Hulblattern. Die Blüthenhülle ist nur klein und ihre drei außeren Einschnitte länglich und scharlachroth, die drei inneren spatelsormig und gelblich. Sie kommt bäusig in den Waltern von Peru vor und blüht im Juli.

21) Alstr. anceps. Ruiz et Pav.

Der windende Stengel ist zweischneidig, mit lanzetts formig zugespieten Blattern und bis 17blumigen Endsolden. Die Bluthenbulte mit gleichen Einschnitten, die purpurroth gesarbt und schwarz punftirt sind. Ebenfalls in Peru heimisch.

22) Alstr. formosissima. Ruiz et Pav. (A. formosa. Pers. et Spreng.) Ubgebilbet in Ruiz

et Pav. Flor. peruv. III. t. 266.

Der kletternde Stengel mit langen, lanzettformigen Blattern und halbkugelformiger Dolde, mit vielen kaftanienbraunen, gelbpunktirten Blumen. Auch in Peru heimisch und bluht im Juli.

23) Alstr. Neillii. Gill. et Hook.

Die Blatter lanzettsormig, stumpf, nach der Basis zu lang verschmalert; die Blumen doldenständig. Die Bluthenhulleneinschnitte nach der Spilze zu gesägt, weiß= röthlich und die inneren oberen inwendig roth getüpfelt. In Chili (Mendoza) heimisch.

24) Alstr. crocea. Ruiz et Pav.

Der windende Stengel ist gedreht, mit kinien lans zettschrmigen, an der Basis etwas gedrehten Blattern bestetzt, die unten mit weichen Haaren bedeckt sind. Die Umbelle ist vielblumig. Die Bluthenhulleneinschnitte sind sich gleich und safrangelb. Ihr Vaterland ist Peru.

### 25) Alstr. fimbriata. Ruiz et Pav.

Der windende Stengel ist mit schmalen, lanzetts formigen Blattern beseist. Dotde vielblumig. Die drei inneren Bluthenbulleneinschnitte sind gestranzt. Die Bluthenbulle variirt zwischen gelb und safrangelb. Die Bluthenfliele sind gedreht. Ebenfalls in Veru heimisch.

## 26) Alstr. latifolia. Ruiz et Pav.

Der Stengel ist windend und mit langlich eiformige zugespiten Blattern besetzt. Die Dolde ist vielstrablig und die Blumenstiele eine bis dreiblumig. Die Blutbene bulleneinschnitte sind rothlichgrun, die inneren punktirt und mit violetten Linien versehen. Sie wachst an den Hügeln von Peru.

## 27) Alstr. bracteata. Ruiz et Pav.

Um windenden Stengel sind linien alanzettformige Blatter, mit einer funfgetheilten, fast 126lumigen Dolde. Die inneren Blutbenbulleneinschnitte sind spatelformig und grunlich, die außeren purpurroth, an der Basis gelb und am Rande violett punktiet. Aus Peru.

28) Alstr. denticulata, Ruiz et Pav. Abgebildet in Flor. Per. it. 293.

Der Stengel ist kletternd, die Blatter lanzett eifors mig, sehr zugespißt, am Rande ausgeschweift gezahnt. Die rothlichgelben Blumen stehen in buscheligen Dolden. Wächst mit der folgenden in den hochsten, dem Regen häufig unterworfenen Laubwaldern der Anden.

29) Alstr. setacea. Ruiz et Pav. Ubgebildet in Fl. Per. t. 292.

Der kletternde Stengel ist mit lanzettsormigen Blatztern beseigt. Die einsache Umbelle mit zahlreichen Strahzlen und borstigen Nebenblattchen. Die Blume nur klein, die drei außeren Bluthenhulleneinschnitte granatroth, die inneren gelb.

30) Alstr. purpurea. Ruiz et Pav. Abgebildet in Fl. Per. t. 294.

Der Stengel kletternd. Die Blåtter lanzettförmig, eckig, unten wollig. Die granatrothen Blumen stehen in buschelständigen Dolden beisammen. Die Kapsel fast kreiselförmig, dreikantig, geslügelt. Aus Peru.

31) Alstr. cordifolia. Ruiz et Pav. Abgebilbet in Flor. Per. t. 290.

Der fletternde Stengel ift mit herzformig jugefpit: ten Blattern befelt. Die Umbelle fechoftrablig, Die Blu= menfliele zwei: vis dreiblumig. Die Blumen rothlich= gelblich. In Peru beimisch.

32) Alstr. macrocarpa. Ruiz et Pav.

Der Stengel fletternd. Die Blatter langlich : langettformig. Die Dotte vielftrablig. Die Blumenftiele febr lang, zweiblumig. Die Farbe ber Blumen roth: gelblich. Die Rapfel von der Große einer malfchen Rug, immendig martig. Perfoon halt fie fur eine Barietat von A. ovata. Cav.

33) Alstr. Barkleyana. Hook.

34) Alstr. Berteroniana. Penny. Mus Chili.

35) Alstr. chilensis. J. Cree. 36) Alstr. Erembaulti. C. Bell. Gine Hybride. 37) Alstr. pauciflora. Kunth. Mus Meugranada.

38) Alstr. pilosa. Lindl. Mus. Chili.

Und jahrlich erhalten wir noch neue, besonders aus bem außertropischen Umerifa.

# Aleber Die Cultur.

In bem Borfiebenden baben wir gefeben, wie oft eine Species zwei und brei Ramen batte, mas uns ben Beweis giebt, baß biefe Pflangen Die Aufmertfamfeit mebrerer Botanifer auf fich gezogen baben. Dennoch haben fie fich in Deutschland noch nicht allgemein verbreitet und die Zwiebeln, obgleich fich einige fehr leicht permehren und andere wieder leicht aus Gamen ju ge= winnen find, bleiben immer boch im Preise.

Die Urfachen biefer Bernachlaffigung folder Pracht=

pflangen liegen nach Rrepfig barin: bag

1) wegen der garten Organisation ber Zwiebeln fie haufiger Krantheiten unterworfen find, benen fie gewöhnlich unterliegen;

2) daß man so selten ihren naturlichen Standort und die Erdarten, in denen sie wachsen, angegeben findet, und endlich

3) wegen der Schwierigkeit, sie in Bluthe zu bringen.

# 1) Die Organisation der Zwiebel.

Die Zwiebel ist eine ausgebildete Knospe, die mit fleischigen Schuppen oder Sauten umgeben ist. Sie besteht aus einem Korper (Stuhl) und den Zwiebelblatstern und ist hinsichtlich ihrer Vegetationskraft der Knolle

sehr ahnlich.

Der Boden oder der Stuhl der Zwiebel ift ein platter, oft nur eine Linie ftarter und gleichsam ein in eine Masse von zarten vegetabilischen Krystallisationen verbundener Korper, der von dichtem, fleischigem Gewebe ift und die Unfange ber Blatter und Burgeln bilbet, zwischen Wurzeln und Blattern sich befindet, und aus welchem entweder in der Mitte ober an der Seite, nach: dem der Korper erstarkt genug ist, auch die Bluthe un-mittelbar mit ihrem Schafte bervorgeht. Man ersieht hieraus, daß der Stuhl der wichtigste Theil der Zwiebel ift. Bunden oder Krankheiten bes Stuhles ber Zwiebel bringen, wenn auch nicht schnell das Absterben bervor, schwächen jedoch ihre Rraft und hochste Entwickelung (das Blühen) sehr. Ihre Consolidirung hangt aber wes niger von der unmittelbaren Zusuhr der Safte durch die Wurzeln ab, welche fie mehr ben Blattern zuzuführen scheinen, als vielmehr von dem Nahrungsfafte, ber durch die im Ubsterben oder im Ruben begriffenen Blatter in Die Zwiebel gurucksteigt und in den Blattern, wenn man fo fagen darf, erst desorndirt und für den Stuhl ver= baulich gemacht wurde. Das Gefagte erfieht man leicht badurch, wenn man Zwiebeln, die der Ruhe bedurfen, ent= weder durch Kunft in Begetation erhalt oder auch ihre Rube durch Kunft abkurgt (treibt). In beiden Fallen wird der Stuhl kleiner und somit auch die kunftige naturgemäße fraftige Begetation geftort und ihr Bluben, wenn nicht aufgehoben, doch verringert. Eigen ift es, daß fie dann sehr geneigt find, eher Brut (kleine Zwiebeln) als Blumen bervorzubringen, und biefe Gigenschaft

benutien die Hollander, um Zwiebeln, die ohne Verwundung des Stubles wenig Brut ansetzen, durch Tbeilung des Stubles zum Brutansetzen zu zwingen oder dadurch wenigstens die Zwiebel selbst nöthigen, sich in so viele Theile zu sondern. Durch die Verwundung des Stubles ist die Sinheit des Gesammtorganismus der Zwiebel gestört, er kann sich nicht mehr zur Vollkommenheit (zum Blüben) erheben, sorgt aber doch für die Fortoslanzung der Urt, indem die zwischen den Zwiebelblättern schlummernden Gemmen den in seinem gewöhnlichen Kreislause gestörten Nahrungssaft in Unspruch nehmen und auf Kosten des Mutterstuhles groß werden und sich entwickeln.

Die Knollen dagegen haben nicht die schitbenden und fie nahrenden Zwiebelblatter, sondern ein Consomme von Kaferstoff und Mehl oder Kleber, von Saut um= zogen ift die Mutterbruft der aus ihr emporfteigenden Pflanze und nicht immer schießt sie felbst Wurzeln, um fich fort zu ernahren, sondern ernahrt die junge Pflanze nur fo lange, bis ihre neugetriebenen Wurzeln im Stande find, das Geschäft der Ernährung und Production neuer Knollen zu übernehmen, was besonders bei schnell mach= fenden Pflanzen der Fall ift. Die Gemme liegt meift bloß oder wenigstens unter ber fie schütenden Baut fo beutlich angegeben, daß man fie von außen beutlich seben und von der Mutterknolle trennen kann. Gie kommen jedoch barin mit den Zwiebeln überein, daß sie in ihrer Masse (Fleische) eben so wie die Zwiebeln eine große Bahl junger Pflanzen bergen, daß viele Knollen Blumen hervorbringen, die zu den Lilien gezählt werden, und daß fie wie die Zwiebeln einer Rube bedurfen und felbit außer der Erde, folglich ohne alle Nahrungszufuhr, aus fich felbst eine Pflanze, die in ihr vorgebildet lag, fo armlich sie auch fein mag, zu entwickeln vermogen.

Beniger empfindlich sind die Zwiebelblatter. Bei eintretenden Krankheiten derselben kann man mehrere verswunden und selbst ganz abnehmen, ohne daß es der Zwiebel einen wesentlichen Nachtheil bringt. Thiere konnen sie schadlos benagen, und um theure Zwiebeln vom Rotze zu befreien, pflegen sie die Hollander gestissentlich an Stellen zu legen, die von Schnecken besucht werden, weil diese gerade sehr erpicht auf die rotzigen Stellen

find und fie rein ausnagen. Und wenn einige absterben, blos wenn einige Tropfen Baffer zwischen ihre Blatter fommen, fo beruht dies nicht auf der Empfindlichkeit der Zwiebelblatter gegen Feuchtigkeit, sondern wohl mehr barauf, daß bas Waffer, bem Gefete ber Schwere fol= gend, fich auf dem Stuble ansammelt, dort nicht aufge= fogen ober megen ber freisrund gefcoloffenen 3wiebelblat= ter nicht ablaufen fann und daher Berfebung bes Stub= les bervorruft. Bei ber Cultur ber Umaryllideen und ber Zwiebeln überhaupt hat man ben Blattern eben= falls feine gange Aufmerkfamkeit zu ichenken, damit fie immer rein bleiben und beim Reinmachen nicht rob behandelt, b. h. nicht gequetscht ober gedruckt werden, dann werden fie auch gehorig auswachsen tonnen, wodurch die Zwiebel ihre Festigkeit erhalt. Die Basis der Blatter bilden namlich die Zwiebelhaute oder beffer Zwiebelblatter und ift es daber leicht einzuschen, daß beim nicht vol= ligen Auswachsen ber Blatter auch die Zwiebel nicht er= starken fann.

Wie ich schon oben erwähnte, tritt in dem Vegetiren der Zwiebel und Knollen ein Stillftand, eine Rube ein, welche sich entweder durch Abtrocknen der Blätter (Ginziehen) oder doch durch nicht Fortwachsen der Blätter fund giebt. Im ersten Falle vertrocknen dann auch die getriebenen Burzeln, im letztern Falle werden sie nur wie die Blatter ichlaff. Diese Rubezeit dient nach meizner Ansicht zur Erstarkung des Stuhles und ist gleichz sam die Verarbeitung und Consolidirung des durch die

Wurgeln aufgenommenen Rabrungefaftes.

Auch in dieser Periode darf sie der Cultivateur nicht aus den Augen verlieren, 1) weil sie nach der Zeit der Rube, folglich beim Ansangen der neuen Vegetation, das Umsehen oder frische Erdegeben am besten vertragen, und 2) weil in ihr das Blüben vordereitet aird, wie Sweet dies aus Ersahrung weiß, und hat man daber zu untersscheiden: die Psiege in der Rube, a) bei einziehenden Zwiebeln, und b) bei grin bleibenden Zwiebeln.

a) Pflege in der Periode der Ruhe bei einziehenden

Zwiebeln.

Einige von ihnen vertragen es, baß man sie nach bem Abwelken der Blatter aus der Erde nimmt, ihre

Burzeln ebenfalls langsam trocken werden läßt und sie dann trocken und warm überwintert, oder die den Frost vertragen, zum Herbste wieder in die Erde legt. Hierber gehören aus dieser Familie die Sprekelia sormosissima und einige Habranthus. Die Mehrzahl jedoch liebt es, unberührt in der sie umgebenden Erde zu verweilen und nur in gleicher Temperatur (jedoch im Schatten), aber ohne gegossen zu werden, siehen zu bleiben. Erst wenn sich die neue Begetationsfraft in ihnen zeigt, erlauben sie das Umsehen und das nach und nach wieder zu gebende Wasser.

Die Zeit dieser Rube ist sehr verschieden und richtet sich nach dem Klima ihres Baterlandes, wonach sich ebensfalls die Dauer der Rube richtet, so z. B. ruben die Haemauthus-Urten im Sommer, Sprekelia im Winter. Letztere vielleicht nur ein Viertelzahr, während einige Panscratien oft drei Viertelzahre ruben, z. B. P. Amurcass.

b) Grünbleivende Zwiebeln erfordern in der Zeit der Rube ebenfalls nur sehr wenig Wasser, Schatten und ebensalls eine gleiche Temperatur. Wenig Wasser, damit die Wurzeln nicht vertrocknen; Schatten, damit die Zwiesbel nicht unnöthig zum Treiben angeregt wird, wodurch sie leicht platt und sich verblutet, und eine gleiche Temperatur, damit die Blatter nicht nutilos theils an den Spizen, theils ganz absterben. Macht der Guswateur Fehler in der Behandlung der Zwiebeln in der Rubezeit, so können sie eben so wie die Fehler in der Behandlung der Zegetationsperiode, die weiter unten bei der Kunst, sie zum Blüben zu beingen, angegeben werden soll, Kranksbeiten erzeugen, die den Tod der Zwiebel nach sich ziehen.

# 2) Unkunde des natürlichen Standortes und der Erdarten, wo fie wachsen.

Auch diefes wurde oben als Schwierigkeit angegesten, weshalb die Amaryllideen nicht größern Singang bei den Pflanzenliebhabern fånden, weil aus diefer Unskenntniß haufiges Absterben der Zwiebeln folgt.

Nur wenige aus diefer Familie sind in Europa heimisch, die größere Menge und zwar gerade die schon= sten sind aus überseeischen Landern zu uns gekommen; viele aus Tropenlandern, dem mittäglichen Amerika, Brafilien, den Inseln der Subsee, Oftindien und Afrika,
namentlich vom Cap der guten Hoffnung; andere aus
hohen Gegenden des außertropischen Amerika, Chili und
Peru, und sogar einige aus Neuholland. Ueberdenkt
man die Verschiedenheit der eben genannten Klimate, in
benen sie vorkommen, so ergiebt sich auch das Verschies

benartige ihrer Cultur von felbst. Allein nicht blos das Klima, auch die Bodenver= schiedenheit stellt bem Cultivateur Binderniffe entgegen, beren Besiegung seine Aufgabe sein muß. Ginige wach= fen auf hohen Bergen, andere in Thalern, auf Wiesen oder in Gumpfen, was der Behandlung wegen ebenfalls zu wissen nothig ist; denn die Bewohner der hohen Berge, selbst die der Tropen nehmen mit denen vom Cap und von Neuholland mit dem Caphause vorlieb, wahrend die tiefer in Ufrika und den Tropenthalern woh= nenden das Warmhaus nicht verlaffen durfen. Alle diefe Ungaben follten die Auffinder der Pflanzen nicht vergeffen, mit in den Rauf zu geben, eben fo die Erdart, in welder fie die Pflanze fanden. Manches feltene Eremplar wurde bann erhalten werden oder wenigstens fraftiger vegetiren, indem dann der Besitzer nicht genothigt wurde, burch zeitraubende Versuche erft die Erdart zu ermitteln, in der fie freudig wachft. Im Allgemeinen verlangen alle Zwiebeln einen leichten (porofen), bas Waffer nicht an fich haltenden, aber bennoch nahrhaften Boden. Der Boden muß leicht wieder abtrocknen, weil fonst leicht Käulniß der Zwiebel entsteht oder zu rasches Bachs= thum die Zwiebel frank machen wurde. Ginen bumus: reichen Boden verlangen viele Zwiebeln in unserm faltern Klima, obgleich fie in ihrem Baterlande entweder gang im Sande oder im Baffer leben. Die reichere Ernahrung durch ben Boden muß bann die Sige ber tropischen Sonne erseben.

## 3) Die Runft, fie jur Bluthe ju bringen.

Ift mit andern Worten weiter nichts gefagt, als: fie naturgemäß zu pflegen, damit alle ihre Theile

jene Bollkommenheit erreichen, daß die Pflanze im Stande ift, den ihr von der Natur bestimmten höchsten Grad ihrer Vollkommenheit: "die Bluthe und Fruchtansetzung," zu erlangen und durchzusüberen. Hierher gehört außer der Beachtung der Periode der Ruhe, des Wassergebens der zuträglichen Erdarten, nahe Sonne und Barme von unten zur Zeit ihrer Vegetationsperiode. Nicht blos die warmen Umarvllen, Erinen und Pancratien, sondern auch solche, die unsere Winter im Caphause aushalten, lieben beim frischen Lostreiben die Bodenwarme, weshalb man sie in eigends nur für Zwiedeln hergerichtete Warmkasten (mit einem Winkel von 24°) bringt, oder wie ich es in Ersurt bei Herrn F. A. Haage jun. gesehen habe, sie über die Keuerungscanale dicht an's Kenster sett.

Dieses sind die Schwierigkeiten, die der allgemeinen Berbreitung, wenn man nicht noch die hohen Preise, in denen die meisten dieser Prachtgewachse noch stehen, mit in Anschlag bringen will, entgegentreten. Dagegen hat die Sultur dieser Gewächse auch wieder sehr viel Unsgenehmes, z. B. der herrliche Farbenschmelz der Blüthen, oft verbunden mit dem seinsten Aroma; die große Bermehrung mancher Species, die leichte Gewinnung von Hubriden, das leichte Keimen der Samen, das oft rasche Junehmen der Zwiedeln bei guter Pflege und das sehr

leichte Bluben bei vielen,

## Coll man sie in Töpfen oder Rästen ziehen?

Obgleich alle große Amaryllenzüchter die Pflanzung in Topfen vorziehen: weil man, sind sie in Topfe gepflanzt, 1) die zusammenstellen kann, die verschiedene Erde verlangen; 2) daß man ihren Standort beliebig wechseln kann, was gerade bei der Behandlung dieser Zwiebelgewächse ein Haupterforderniß ist, und 3) daß man dem einzelnen Individuum das ihm zuträgliche Wasser geben kann, ohne mit dem zu Viel die Nachbarn zu belästigen; dennoch hat die Pflanzung in Kästen ebensfalls ihre Vortheile, besonders bei Erziehung junger Pflanzen.

Die fogenannten Sollanderfaffen, mit einer falten Abtheilung fur die Capzwiebeln, ift für die Gultur der Umarpllideen am zweckmäßigften. Die Ruckwand ift mit einem Regale verfeben, auf welchem bie rubenten Zwiebeln zu fteben kommen; Die Beigung gebt unter bem Beete bin, mit Abjugerobren nach oben, um Die Barme des Beetes zu moderiren und die umgebende Luft des Saufes mit zu erwarmen. Ift es jedoch febr lang, fo fann man auch am entgegengefetten Ende ber Keuerung in der warmen Ubtheilung noch einen Dfen gur Erwarmung ber umgebenden guft anbringen, bamit ber Boden nicht zu ftart erwarmt wird, in welchem die Topfe der wachfenden Zwiebeln eingegraben find. Gegen bas Frubjabr pflangt man große Zwiebeln, von tenen man Brut baben will, ober junge, Die fich gum Bluben erstarten follen, in ben mit ber geborigen Erde gefüllten gemauerten Raften in die bloge Erde, wo fie febr bald Fraftig machfen. Im Berbft nimmt man fie wieder beraus, entfernt die angesette Brut, lagt alle berausgenommene Zwiebeln einige Zage auf bem Regale ber Ruckwand trocken liegen und fest fie bann wieder in ihrer Große angemeffene Topfe, Die man nur nach und nach angießt.

Sweet zieht jedoch auch die jungen Zwiebeln in Topfen und fett sie in einen Lobkasten, giebt ihnen jedoch dreis dis viermal in einen Sommer größere Topfe und erreicht ebenfalls feinen Zweck, indem er die noch nicht blübbaren Zwiebeln bis zum Erstarken in

fortwährender Begetation erhalt.

### Angabe der Erdarten, in welchen Amaryllideen wachsen.

Alle Zwiebel verlangen einen lockern, bas Waffer leicht durchtaffenden, mehr oder weniger humusreichen Boben, je nach dem Standorte, wo sie in der Natur vorkommen, wonach, wie ichon gesagt, der Cultivateur sich richten muß. Vorschriften über Erdarten zu geben, ist deshalb ichwierig, weil die Begriffe von Haideerde, Torf, Rasenerde, Lehm ze. nicht eng genug bezeichnet

find, indem sie von verschiedenen Stellen eines Landes sehr verschiedene Gigenschaften haben konnen. Es ist daher wichtig, die Behandlung der Grunderden anzugeben, wie sie in Erdmagazinen der Gartner vorkommen, und dann ihre Mischungen für die betreffenden Zwiebeln anzugeben. Eben so wichtig ift, da uns die Cultur dieser Zwiebeln von den Engländern gelehrt wird (indem sie sie in der Regel zuerst erhalten), die Namen

ber englischen Erbarten naber gu beleuchten.

Folgende Erden muß ber Amarn lideen zuchter in seinem Erdmagazine verrättig balten: 1) Lebm, 2) Rasenerde, 3) Lauberde, 4) Misserde, 5) Moorerde, 6) weißer Sand aus Gruben und 7) Holzerde. Iche dieser Erdarten liege in dem luftigen, sonnigen Magazine besonders auf Hausen und werde im Jahre mehrere Male umgearbeitet. Die Mischungen musen 14 Tage vor dem Gebrauchen gut zusammengemengt und dann gemengt liegen bleiben. Vor dem Gebrauche umsticht

man das Gemenge nochmals.

1) Der Cehm ist eigentlich ein unreiner, ochergelber, gellichgrauer oder brauner Ihon, ber sich vermöge seines Eisengebaltes, der in der Megel nicht unbedeutend ift, roth brennt und in strengem Feuer zu
einer grünen Schlacke schmilzt. Gewöhnlich ist er mit Duarzförnern vermengt, die man durch das Gesühl erfennt, zuweilen sindet sich auch fohlensaurer Kalf barin
vor, was man an dem Aufbrausen erfennt, so bald er
mit Sauren übergossen wird; zuweilen subrt er auch Bittererde, Manganornd, Kochsalz und auch wohl phosphorsaure Salze. Er zieht begierig und schnell Wasser ein, besonders im trockenen Zustande, über 40 Procent.
Durch Bearbeitung lockerer geworden, zeigt er ein starfes Anziehungsvermögen gegen Luft, die er dann in ziemlicher Menge verdichtet.

Er hat noch mehr Bestandtheile, wenn er aus Grusben genommen wird; weniger, wenn nur die obere Schicht einer zu Tage gehenden Lehmader genommen wird oder von in der Bearbeitung stehenden Lehmackern, indem Luft, Sonne und Regen dann schon eine Masse bieser Bestandtheile orydirt hat, was man verwittern nennt. Deshalb pflegt man auch Lehmwände zu bes

schaben ober Grubenlehm durch einige Jahre in's Erde magazin breit zu legen und fleißig umzustechen, damit alle Theile der Luft ausgesest werden, um ihm obige

Eigenschaft funftlich ju geben.

2) Rafenerde nennt man biejenige Erde, welche einige Boll unter bem abgefchalten Rafen eines Ungers oder feit Jahren gelegenen Biehtrift fich befindet. Much Diefe Bezeichnung ift febr relativ und bedeutet eigentlich nichts weiter als eine geruhte, haufig mit Ries ober noch fchlimmer mit Mergel gemischte, ziemlich von humus freie Erde. Denn die einzelnen Schafercremente, welche barauf verzettelt vorfommen, verdorren, werden zu Duls ver, vom Binde fortgeweht oder von den mageren Pflangen, die ba machfen, confumirt. Gie muß bei trochener Witterung fich leicht gerbrockeln und beim Berreiben fich nicht fammtartig, schmierig ober fettig anfühlen laffen, weil fie fonft zu viel Lehm oder Mergel enthalt, wo= burch fie zu bindend mare. Die Umaryllencultivateure pflegen blos 2 Boll bide Rafenschwarten abstechen gu laffen und diese so lange mit dem Rafen nach unten im Erdmagagin übereinander zu legen und fleifig durch= arbeiten zu laffen, bis auch ber lette Reft einer Graswucherung bei ihr verschwunden ift. Gie erhalten ba= burch, daß fie die obere Schicht benugen, etwas Mifterde mit, wodurch fie etwas nahrhafter wird.

3) Lauber de erhalt man, wenn man im Herbste Haufen von Laub aufschichtet und sie nach und nach verwesen läßt. Bei fleißigem Umarbeiten, und wenn man sie die ersten beiden Jahre der Witterung, besonders aber dem Winterschnee, ausseht, erhalt man im dritten Jahre eine lockere, dem Humus fast gleichsommende, elastische Erde. Die obere Schicht der Wälder besteht, wo das Wieh nicht zum Abgrasen in die Wälzder getrieben wird, nur aus Lauberde. Bei der Lauberde hat man jedoch einen Unterschied zu machen und zwar 1) Nadelerde, welche längere Zeit (5–6 Jahre) zur Verwesung bedarf, wegen des Harzbestandes, und die mit Holzerde mehr gleichwirkend ist, und 2) Lauberde, stricte sie dieta. Die Blätter der sogenannten Weichhölzer zersehen sich auch eher als das Laub dersienigen, die wir gewohnt sind, unter den Namen der

Bartholzer, g. B. Gichen, Buchen, Birfen zc., ju be= zeichnen. Sat man biefes Laub ebenfalls zwei Winter ber Witterung ausgeseht und ihr Tannin, Quercin ic. ift durch ben Winterschnee ausgelaugt, geben fie biefelbe gute Erde wie die Blatter ber Pappeln und Kaftanien. Gie ift dem humus (aus Dunger erzeugt) und ber Dammerbe, Die fich in Baffern aus verfaulten Begeta: bilien erzeugt und entweder am Rande der Baffer an= schlemmt ober auf beren Grunde niederschlagt, fehr gu vergleichen, nur daß bei letterer fich Thon und Mergel, Buweilen auch Lehm geloft findet, verbunden mit den feinen Abreibungen des Gerolles. Saideerde ift eigent= lich weiter nichts als Lauberde, mit Sand und etwas faulendem Holze vermischt. Man bezeichnet zar' Ezonn bie Erbe aus Nadelholzungen, mo viel Saidefraut, Bac= cinien zc. machfen, mit bem Namen Baideerbe.

4) Difterde. Wenn man die Ercremente ber Thiere auf Saufen legt und trocken werben lagt und bann mit einer icharfen Sacke bearbeitet, erhalt man nach 3-4 Jahren eine gang feine Erde, die theils nach dem Thiere verschiedene Wirfung bat, theils dadurch unter= Schieden ift, daß fie, mit Etroh vermengt, ber Berwefung unterworfen wurde. Letteres pflegt man hauptfächlich nur mit bem Pferdedunger zu thun, und die man bann Miftbeeterde nennt, indem man das von dem Pferdeharn, Pferdeftaub und Pferdefoth durchdrungene Streuftrob. was fich schon in den Ställen erwarmt hat, burch festes Uebereinandertreten zur Erwarmung der Fruhbeete (Dift= beete) benutt hat, in welcher Zeit ichon ter Proces der Berwesung weit vorwarts schreitet. Rachtem das Beet abgetrieben ift, entfernt man die Erdichicht, sticht ben Dift aus der Grube, bringt ibn auf Saufen und dies giebt nach zweisahrigem fleisigen Umarbeiten eine fehr nahrhafte, mit feiner Riefelerde (vom Strob) innig ver= mischte Erde.

Schaf= und Biegenmift vertrochnet leichter, ift aber dann um fo schwerer flar zu machen. Man pflegt ihn auf steinernen Unterlagen zu stampfen oder ihn in großen Rubeln mit Waffer ber Gabrung zu unterwerfen und bann entweder mit diefem Baffer ju gießen ober nach beendigter Gahrung und Auflösung, was man durch tagliches Umrubren febr beschleunigt, mit Erde zu fate tigen und die so gesättigte Erde noch im Magazine bis

zum Gebrauche aufzubewahren.

Kubdung pflegt man ohne Stroh, durch fleißiges Bearbeiten, in Erde zu verwandeln, die man dann dem Composte nach Ersorderniß zusetzt. Nach ihrer völligen Verwefung (Zwiebeln vertragen keinen frischen Dunger) soll dieser die beste Dungung für Zwiebeln sein.

Ercremente der Schweine pflegt man wenig in der Blumisterei außer bei Granatbaumen anzuwenden. Dagegen bedient man sich häufiger der Ercremente der Tauben und Huhner, welche wegen des mit ihnen innig verbundenen Harnstoffes eine regere Begetation hervorzurufen im Stande sind; daß auch sie vollkommen, ehe sie in den Gebrauch gezogen werden, verweset sein

muffen, bedarf wohl faum einer Erwähnung.

5) Moorer be ift ebenfalls eine vegetabilische Erbe, burch Verwefung von Pflanzen entstanden, nur febr oft mit Rafeneisenstein mit Quellsatfaure, Quellsaure ober humusfaure oder Phosphorfaure gebunden. Wo ftehende Baffer bei uns find, erscheinen bald Sumpfmoofe und Allgen, die im Winter theils absterben und fich Berfeben, theils fortbestehen und dadurch einer schon etwas hoher organisirten Pflanzengattung zum Boden dienen, bis auch biefe wieder durch ihre Verwefung noch hober organisir= ten Pflanzen den Boden vorbereiten, den eine Gumpf= vegetation (Carices, Scirpi, Junci, Arundines, Kriophora, Spargania 2c.) verlangt. Dadurch wird das Wasser immer mehr und mehr überkleidet, nimmt nach und nach eine gelblichbraune Farbe an und bietet wohl Strauchern und Baumen hinreichende Nahrung. Diefes Burzelgemenge, ausgestochen und zur vollkommenen Ber= wefung in die Magazine gebracht, giebt dann die eigent= liche Moorerde. Allein ihre ftete Unreinheit laft fie erst nach jahrelangem Liegen mit Bortheil anwenden, befon= bers wenn sie mit Ralkmergel reich geschwangert ift.

In vielen Gegenden geht biefer Moorgrund unter den Namen: Torf, ja man findet es auch zusammengesett: Torfmoore, in anderen Gegenden nennt man aber auch eine mit viel Schwefellette reich geschwängerte Erde und wieder an anderen Orten die durch Wasser verbundene schweselhaltige Braunkohle: Torf, und halt ben Abgang bieses Brennmaterials gleichbedeutend mit Torf oder der eigentlichen Moorerde, was zu großen Irrungen Veranstaffung giebt, und es ist daher hochst nothwendig, daß auch hier wie in andern Fächern durch das Fortschreiten

ber Chemie, eine große Bereinfachung eintrete.

6) Beißer Sand aus Gruben ist wahrscheinlich nur ein Zusatz, um die klebrigen Theile der Erdarten
fo zu trennen, daß auch die feinste Zaserwurzel im Stande
ist, jeden Theil des Bodens zu durchdringen, denn als Nahrungsmittel kann er nicht dienen. Beil der Grubenfand der reinste ist, wird er am meisten empfohlen, und wenn Bosse den Flußsand als zu scharf bezeichnet und ihn vor dem Gebrauche gewaschen haben will, so bezeichnet dieses Waschen nichts anders, als daß er ihn von allen fremdartigen, ihm anklebenden Stoffen, welche die Schärse in sich haben, gereinigt wissen will.

7) Holzerde ist die Erde der Sagespäne, also

7) Holzerbe ift die Erde der Sagespäne, also ebenfalls wieder eine Erde, die aus der Berwefung der Begetabilien, hier aus der Holzfaser, entstanden ift.

Da wir die Gultur der garteften Zwiebeln biefer Familien den Englandern verdanken, fo ift es auch noth: wendig, die Ramen ihrer angegebenen Erdarten einzeln durchzugehen. In allen ihren Gulturbeschreibungen von Pflanzen spielt 1) der Loam eine Hauptrolle, was wir mit "Lehm" zu überfeten pflegen. Ich habe Pflanzen= liebhaber am Rheine gefannt, Die fich gur beffern ober vielmehr zur sichern Gultur ihrer englischen Pflanzen Loam aus England fo wie Camellienerde aus Solland fommen ließen, und fo habe ich denn Gelegenbeit gehabt, den englischen Loum kennen zu ternen. Und hat der 216= fender dem Empfanger gut bedient, so konnte ich diese Erde für nichts anderes als gut verwitterte Moorerde halten. Rrenfig glaubt, es fei Rafenerde, meil Forbes genau vom Loam angiebt: man folle die obere Schicht (Schwarte) einer Huthung nehmen, Diese auf einen Saufen werfen und fo lange umftechen, bis fie sich zersetze und im Pulverform verwandle. Bekanntlich werden aber feste Torfmoore auch abgehutet. Gin zwei= tes uns unzugängliches Wort der Englander ift 2) Peat, was wir mit "Saideerde" zu überfeten pflegen und fin=

den a) tursy-peat, b) red-peat und c) black-peat angegeben. Auch bier drängt sich und Zweisel aus, ob der red-peat nicht Moorerde mit Ocher und Masenseisenstein gemeint; black-peat, der mit Schwesellette geschwängerte und tursy-peat der von moorigen Höhen berabgeschlemmte Boden sei. Rur die chemische Untersstuchung dieser verschiedenen Erdarten an Ort und Stelle

fann und bierüber Gewigbeit verschaffen.

So verwickelt und schwierig die Erdmischung sier bie vorstehende Familie nun auch erscheinen mag, so leicht und einsach ist sie, wenn wir die angegebenen Data genauer untersuchen und auf das eigentliche Grundprincip zurücksühren. Ulle Erdarten lassen sich nämlich, obne mich weiter in nähere Untersuchungen hier einzulassen, eintheilen 1) in Erde, gewonnen aus den vollkommen verwesten Pflanzenüberresten: Lauh, Stengel, Holz 20.; 2) in Erde, gewonnen aus den vollkommen verwesten Excrementen der Thiere, und 3) in Erde, gewonnen aus in der Lust zerfallenen (orweirten), theils Halde, theils Ganzmetallen, die als Dindungse oder Lösungsmittel sür die beiden ersten Erdarten der ersten beiden Ernährungse

momente der Pflangen bienen.

Die Erfahrung bat nun gelehrt, daß bie einzelnen Species ber Amarpllideen gewisse Difchungen Diefer an= gegebenen Erdarten befonders lieben und fich bei uns sehr wohl darin befinden, d. b. fraftig vegetiren. Diefe Mischungen (Composte) haben nur den Unterschied, daß einige Urten eine nahrhaftere, andere eine mehr magere Erbe verlangen; locker und von den Burgelchen leicht burchdringbar muß jede Erdart sein, wie schon weiter oben erwähnt worden ist; so gedeihen 3. B. viele Haemanthus fehr gut in der hiefigen gewohnlichen Tonn= borfer Baideerde, mahrend die Crinum vermitterte Rafen= erde und einen Zusatz von Kuhdungerde verlangen, mas weiter unten genauer angegeben werden foll. Schließ: lich will ich hier noch erwähnen: 1) daß jede zu Zwie= beln überhaupt, bei Umaryllen aber gang besonders, zu verwendende Erde von allen frischen Dungtheilen frei fein-muß und baber ber Buchter fur feine Erbe die größte Sorgfalt anzuwenden habe, um jede Grunderde möglichst rein zu erhalten; 2) forge man dafür, daß bie

Erdmischung das Waffer nicht balte, weil sonft leicht Faulnif ber Wurzeln entsteben burfte, fondern bag es leicht abflied, mas man burch ben Canbaufat erreicht. Sweet glaubt es auch baburch zu erreichen, wenn er bie mit noch im Bermefen begriffenen Solgfincken versebene Baibeerde nicht Durchhortet, fondern biefe Studchen gut mit vermengt. Ich babe tiefes Berfahren mehrfach ver= fucht und baufig gefunden, bag bie Burgeln ber 3wiebeln dieje Holgfinckden theils burchbohrt, theils, wo dies wegen noch nicht weit genug fortgeichrittener Berwefung der holatheile unmöglich mar, fie umgeben und gleichsam fest eingellammert batten, obne bag ich bie baran be= findlichen Wurgeln erfrankt gefunden hatte. Gin Beweis, daß das im Bermefen begriffene Dolz ten Burgeln nicht nur nicht ichabet, fondern daß fie jogar eine gemiffe Uffinitat zu ten Bolgftucken zeigen.

Nachdem ich bier allgemeine Fingerzeige zur Behandlung ber Umarpliideen gegeben habe, werde ich zu

der Behandlung

"ber vorschiedenen Arten der Amaryllideen" übergeben und zwar nur diejenigen erwahnen, deren Gulstur ich als mehr unbekannt voraustete, oder mo nicht schon weiter oben ihre Gultur erwahnt worden ist.

1) Lycoris. Sind Warmbauspflanzen, die ben Sommer wenig, aber im herbit etwas mehr Wasser zur Ansbitdung ihrer Blatter verlangen. Sie pflegen im Herbite zu blüten und herbert will, daß man ihnen zum Auswachsen der Blatter eine niedrigere Temperatur gebe. Zu diesem Zwecke stellt sie Bosse mit den Blattern im Januar in ein Caphaus, bis die Blatter allmalig abwetken, und dann erst bringt er sie in's Treib-haus. Nach dem Blüben balt er sie im Warmhause.

2) Imhosia. Bom Cap, und da marginata im September und October binkt und erst im November ihre Blatter treibt, nimmt sie bis Unfangs August mit dem Caphause oder Kasten vorlieb, dann aber bringt man die blubbaren Zwiebeln in ein Treibhaus und läst sie bis zum Treiben der Blatter in denselben. Die anderen

werden wie Strumaria behandelt.

3) Nerme. Wurde bei herrn haage jun. in Erfurt nach der Ruhe warm gehalten, mahrend des

Blübens und des Treibens der Blätter kubl, und während der Ruhe in eine mittelmäßige, gleiche (+5-8°) Temperatur gestellt. Sie ist befruchtet und hat reichlich Samen angeseht. Bon der Mitte des Sommers bis zur Blüthezeit wollen sie wie die Amaryllen trocken und warm gehalten sein und nur, so lange die Blätter noch

treiben, luftig und naß.

4) Amaryllis. Verlangen im Sommer, wo sie ohne Blatter sind, eine gleichmäßige warme Temperatur im Warmhause und zu Ende des Sommers eine wo möglich noch höhere Temperatur im Treibhause, wollen aber beim Entwickeln der Blumen wieder in's Warm-haus zurück versest werden. Sie vertragen das Umsetzen nicht, deshalb man ihnen große und weite Töpse giebt, bei denen man die obere Erdschicht nach der Nuhe mit neuer frästigerer Erde erneuert. Wegen der leicht möglichen Verletzung der Wurzeln bei dieser Operation räth Herbert, die Erde in der Zeit der Ruhe mit Mistjauche zu schwängern, was bei uns nicht zu empschlen sein dürste. Im Beete seinen sie viel Brut an, aber blühen weit schwerer als im Topse.

5) Ammocharis. Liebt im August etwas mehr Warme, im Winter aber das Caphaus. Im Sommer ist ihr Warme der Burzeln bei luftiger Behandlung der Zwiebel sehr zuträglich. In ihrem Vaterland (Ufrika) blüht A. falcata im Februar. Sie vermehrt sich schlecht durch Brut und ihre Samen sollen nur im Schatten

reifen, auch ihre Blatter von der Sonne leiden.

6) Vallota. Eine nicht einziehende Amaryllidee, welche im Caphaufe gehalten sein will und eine nur leichte, sandige Erde verlangt. Sie bluht im December

und treibt die Blatter im Juli.

7) Sprekelia. Ist die am meisten verbreitete und bie am leichtesten blühende unter den Umaryllideen. Ihre Cultur ist sehr einfach. Man zieht sie entweder im freien Lande oder in Topfen oder verbindet beide Methoden. Ich verfahre auf folgende Beise, da ich sie in der Regel treibe, um im Winter Blumen zu haben. Bei eintretenden oder zu fürchtenden Nachtstösten, bei uns schon im Unfange des September, hebe ich die Zwiebeln mit Blättern und Wurzeln aus der Erde, lege

fie nebeneinander auf ein Bret und stelle baffelbe luftig und ichattig, doch froftfrei, damit die Blatter und Burs zeln nach und nach abtwefnen, was wohl bis Ende October wahrt. Gind die Wurzeln noch nicht trocken geworden, fo lagt man fie noch an der Zwiebel, Die Blatter aber schneidet man über dem vorgezogenen Zwiebelhalfe ab. Gollen fie jum Treiben benutt werden, fo nimmt man ein weit gestricktes Det und ftellt die Zwiebeln verkehrt, mit bem Salfe nach unten, binein und hangt das Det binter bem marmen Dfen. Schon im December kann man von acht Tage zu acht Tage zu= feben, ob fich der Bluthenstengel an der Geite des Salfes zeigt. Der Bluthenstengel unterscheidet sich von einem treibenden Blatte, daß der treibende Bluthenstengel an der Spige einen Einschnitt hat, namlich: die Spalte der Spatha, mabrend das treibende Blatt an der Spike gang und oval ift. Run nimmt man biefe Zwiebel aus bem Mete, entfernt vorsichtig die nun gang vertrockneten Wurzeln und fenft die Zwiebel bochftens 1 Boll tief in einen ohngefahr 6 Boll boben und 4 Boll weiten Topf, mit einer leichten nahrhaften Erde gefüllt, in ein Warm= haus oder in eine warme Stube, wo fie dann fpatestens in 24 Tagen blubt. Nach dem Verbluben fett man fie in ein Caphaus oder eine faltere Stube, bis man fie wieder in ein Beet im Freien bringt, doch fo, daß beim Mustopfen die Wurzeln nicht leiden.

Will man jedoch die Zwiebeln im Freien blühen laffen, muß man sie den Winter hindurch nicht zu warm halten. Obgleich sie ihre Blüthe im Freien bei gutem Wetter sehr gut macht, besonders wenn mehrere zusammenstehen, so möchte ich doch die erstere Manier vorzieben, weil bei eintretendem Regenweiter die prachtvolle Farbe der Blüthen sehr wegen den kurzen Stielen leidet und der Glanz für den Liebhaber bei ihrer kurzen Dauer siede Blume blüht höchstens vier Tage) verloren geht.

Im botanischen Garten zu Ersut hat man eine Barietat vom Cap (Sp. capensis), die sich nur durch etwas größere Blume und langeren Bluthenstengel auszeichnet, im Uebrigen der Sp. formosissima aber ganzabnlich ist.

8) Hippeastrum. Alle Pflanzen biefes genus find

außer H. vittatum aus Westindien zu uns gekommen und wollen daber im Warmbause cultivirt werden. Nur II. vittatum ist vom Cap und will die schon angegebene Behandlung der Capzwiebeln. Die Behandlung ist der der Sprekelia fast gleich. Im Winter, wenn sie eingezogen haben, werden sie so lange warm und trocken gezlegt, dis die Spisse des Blüthenschaftes erscheint, dann werden sie eingepflanzt und so fällt ihre Blüthezeit sämmtlich in's Frühjahr; nachdem sie abgeblüht, bringt man sie wie jene an einen kühlern Drt, dis die Zeit ihrer Ruhe wieder eintritt. II. solandraessorum, psittacinum, calyptratum, aulicum, vittatum und mehrere Huhle wieder eine Reginae und den genannten, lieden eine kühle Ueberwinterung im Glashause und das Treibhaus

im Fruhjahr bis zur Bluthe.

9) Brunsvigia. Die Blatter treiben im Winter und fterben im Commer ab, vor bem Erscheinen ber Blatter erscheint im Berbft ber Bluthenstengel. Much fie verlangen im Sommer, in der Beit der Rube, trockene Barme, Die besonders im Mugust, wenn ihre Bluthezeit eintritt, durch Barme ber Burgeln vermehrt werden muß, weshalb man die blubbaren Zwicheln um diefe Zeit in ein Lobbeet bringen muß, und erft nach der Bluthe bringt man fie wieder in das Glashaus, damit sich ihre Blat= ter zwar langfamer, aber befto fraftiger entwickeln. Die ungemeine Große der Zwiebeln verlangen auch ihrer Große (12 - 18 Boll hohe und breite) entsprechende Topfe und die Zwiebel pflegt man nur wenige Zoll tief in die Erde zu fenken. Br. Josephine fam zuerst nach Holland und blubte erst nach 16 Jahren, ehe fie an die Raiferin Josephine verfauft wurde, von der fie ben Mamen trägt.

10) Coburgia. Sie wollen im Sommer schattig und feucht, aber warm stehen, und stellt man sie in's Lohbeet, so thut man wohl, einen Untersatz mit nassem Sande unter dem Topfe zu halten. Sie blühen im December und Februar. Sie behalten im Winter ihre Blätter und wollen dann trocken gehalten werden. Nach Herbert verlangen sie eine kräftige Nasenerde (d. i. Nasenerde

von Biehtriften).

11) Griffinia. Sie stammen aus Brafilien und

wollen beshalb im Warmhause ober zum Frühjahr im Lohbeete gezogen werden. Im Winter halt man sie trocken und fangt erst im Februar ober Unfangs Marzerst wieder an zu gießen. Sie verlangen eine mit 1/4 Sand und verwittertem Lehm gemischte Moorerde.

- 12) Phycolla. Ihr Vaterland ist das Anbengebirge, Balparaiso ic. und verlangen beshalb das Caphaus. Sie wollen eine nur leichte Nasenerde und ihre Nuhe fällt in die ersten Monate des Winters, nach welcher Zeit sie etwas warmer gestellt werden können.
- 13) Stenomesson oder Chrysiphiala Lindl. Da sie aus Sudamerika, Peru ic. zu uns kommen, mussen sie auch bei uns im Warmbause gezogen werden. Nach Lindley bluben sie im Winter und ruben im Sommer, wo sie warm und schattig gestellt werden sollen. In einer gut verwitterten Misteeterde oder auch setten Moorzerde mit Sand sollen sie sehr gut gedeiben.
- 14) Chlidanthus. Nimmt mit dem Caphause vorlieb und blüht sehr leicht, wenn sie in einen Compost von Mist und Lauberde zu stehen kommt.
- 15) Eucrosia. Liebt den Winter, während der Nube, einen trockenen, schattigen Stand im Warmhause. Fangt Ende Mai an zu blüben und vegetirt dem Sommer über sehr freudig im Caphause. (Bei uns gefallt es ihr jedoch im Warmhause besser.)
- 16) Calostomma. Aus Neuholland zu uns gekommen, sind sie auch mit dem Caphause zufrieden. Ihre Bluthen erscheinen vom November an und dauern mehrere Wochen. In unserer Lonndorfer Haideerde mit nur wenig Mistbeeterde gedeiht sie sehr gut.

17) Clivia. Obgleich am Cap beimisch, verlangt sie boch bas Warmhaus, wo sie, in Saideerde gepflanzt, jedes Jahr bei Beren Saage jun. in Ersurt reichlich

bluht und Samen tragt.

18) Zephyranthes. Vertragen zwar bas Cappbaus, besinden sich aber auch sehr wohl im Warmhause. Vom Marz an wollen sie warmer gehalten sein, da sie gewöhnlich Ende Juni ihre Bluthen entsalten. Auch sie stehen bei uns in Haideerde und bluhen in ihr hinzreichend.

- 19) Habranthus. Gedeihen fehr gut im kalten Haufe, können im warmen aber angetrieben werden. Sie verlangen eine leichte Rasenerde, besonders lieben sie im Winter, in der Zeit der Ruhe, einen warmen, schatztigen und trockenen Standort. Sie bluben vom Juli bis im December.
- 20) Cyrtanthus. Vom Cap, blubt bei uns im Frühjahr und verlangt vom Marz an eine Stelle im Warmhause, sonst ift sie mit dem Caphause zufrieden; hat sie aufgehört zu wachsen, muß man ihr nur sparsam Wasser geben. Sine leichte Rasen voer Haideerde sagt ihr am besten zu.
- 21) Monella. Zieben ben Winter ein und wollen bann trocken im Caphause stehen. Sie blüben meistens im Fruhjahr und verlangen eine leichte Nasenerde \*).
- 22) Gastronema. Wird gang so wie die vorigen behandelt und liebt ebenfalls das Caphaus, wo sie auch leicht blüht.
- 23) Crinum. Da biefes genus außer einigen vorn angegebenen, die vom Cap stammen, 3. B. scabrum, speciosum, Broussoneti, moluccanum ic., aus einer warmen Zone zu uns kommen, so verlangen sie auch bas Warmhaus, und wenn fie zur Blutbe kommen follen, noch befondere Warme des Bodens. Biele, wohl Die meisten behalten ihre Blatter und haben im Winter ihre Rube, wo fie nur febr wenig Teuchtigkeit verlangen und die, welche einziehen muffen, gang trocken steben bleiben. Wegen der Große ihrer Zwiebeln und Wurzeln muß man ihnen auch verhaltnismäßige große Topfe geben, 3. B. Zwiebeln von 4 3oil Durchmeffer verlan= gen einen Topf von 16-17 Boll Tiefe und Breite, und fo wie die Zwiebel um 1 Boll im Durchmeffer wachft giebt man einen 4 Boll großern und weitern Topf, fo baß 1 Boll Zwiebeldurchmesser 4 Boll Topfweite und Große beansprucht. Doch rath Berbert, wegen ber Menge und Große ber Wurzeln lieber etwas an der Große des Topfes zuzugeben als abzunehmen.

<sup>\*)</sup> Unter leichter Rafenerde verfteht man immer lehmfreie Rafenerde.

Da sie gern sehr warm stehen, so kommt ihnen ein niedriges, nach Art der Ananashäuser gedautes Haus sehr zu Statten und die im November einziehenden entz fernt man, stellt sie jedoch warm und trocken. Die bei dieser Behandlungsart nicht blühen, obgleich sie stark genug dazu sind, empsiehlt Herbert, den Winter über etwas kühler und mehr trocken zu halten, sie aber dann bei eintretender Begetation wieder warm und seucht zu halten. Beim Umsehen hüte man sich, die starken und zahlreichen Wurzeln zu verlessen, doch sind die schadehaften Stellen derselben mit einem scharsen Mossers zu entsernen. Sie verlangen sämmtlich eine nahrhaftere Erde als die vorher genannten Arten, besonders Moorzerde, und die oben angegebenen Abtheilungen geben zus gleich auch die Nichtschnur der Behandlung an.

Die erste Abtheilung: patentia (blühen mit ganz offenen Blüthenhülleneinschnitten), wurde wieder abgetheilt in nutantia, nickende, und inclinata, nur wenig gebogene Blumen. Die zu nutantia gehörigen Crina sind tropische, meist saulenartige Pflanzen, deren Saule immer über die Erde gestellt werden muß. Die vertrockneten Häute (vertrocknete Basis der Blätter) entserne man stets, damit die Säule stets rein da steht. Sie lieben im Sommer in mit Sand angefüllte Untersetzer gestellt zu werden, den man besonders bei sehr warmen Tagen östers beseuchtet. Inclinata. Unter ihnen empsiehlt Herbert Cr. desixum im Sommer den Topf durch einige Zeit in's Wasser zu stellen, die anderen sind

indessen mit dem Sandunterfeter zufrieden.

Die zweite Abtheilung wurde wieder abgetheilt in:

1) ornata, meist in Ufrika heimisch und verlangen so wie diejenigen, die aus Brasilien zu und gekommen sind, eine gleiche Behandlung, im Sommer Warme und viel Feuchtigkeit (Sandunterseher) und im Winter, wahrend der Zeit ihrer Ruhe, wollen sie trocken gehalten werden, außer Cr. petiolatum;

2) longisolia sind außer Cr. flaccidum kalte Hauspstanzen, welche Herbert, da sie häusig im Herbit und Winter blühen, in's Warmhaus zu stellen empsiehlt. Cr. revolutum ist die empsindlichste unter dieser Abtheilung, einige Tropsen Wasser, die zwisschen ihre Zwiebelblätter gerathen, können sie zum Abs

fterben bringen; sie treibt nicht, wenn sie boa über ber Erbe fieht und ber Conne ausgesetzt ift. Im Berbft foll fie umgeseht werden und findet man dabei die Bwiebel weich, foll man fie mit trockenem Sand überftreuen, einige Tage fo liegen laffen und bann erft einpflanzen. Diefe Abtheilung liebt gut zerfallene Rafenerde,

24) Pancratium. Die Zwiebeln diefes genus be- finden fich im Caphaufe febr mohl, wollen jedoch, wenn fie bluben follen, in einem Treibbeete etwas angetrieben werden, befonders P. maritimum. Huch fie lieben Rafen= erbe. Gleiche Behandlung verlangen Chmanthus, Carpodetes, Leperiza & Liriope.

25) Proiphys. Dben unter Eurycles Salish. an: geführt. Blubt nur im Warmbaufe nach überftandener Rube und liebt eine fraftigere Erde.

26) Hymenocallis. Bewohnen die nach Abend gelegene Bone, verlangen ebenfalls einen fraftigen Boden,

im Winter aber fein Waffer.

27) Ismene. Wollen ebenfalls im Barmbaufe steben und nach bem Gingieben troden gehalten werben. Is. Amancaës rubt zuweilen ein Jahr lang und bann barf man auch nicht magen, durch vermehrte Warme in einem Treibbeete Die Begetation erzwingen zu wollen, weil fie bann absterben wurde. Mite Pancratien und ihre mit ihr verwandten genus fterben, wenn Baffer=

tropfen zwischen die Zwiebelblatter fommen.

28) Haemanthus. Gind mehrentheils Cappflan= gen, die im Commer und Berbft vor ben Blattern bluben. Im Winter muß man fie, damit die Blatter voll= fommen auswachsen tonnen, in's Warmbaus fellen. Im Frubjahr, ber Beit ibrer Rube, lieben fie ein luftiges Beet; will man fie zeitiger blubend haben, fo vertragen fie es auch, bag man fie im Commer in einem warmen Beete etwas antreibt. Die gartefte Haem. ift H. multiflorus aus Sierra Leone, Die im Winter ruht und im Fruhjahr in einem warmen Miftveete gehalten werden muß. Gie gedeihen in Baideerde febr gut.

29) Boophane. Die Pflanzen Diefes genus befinden fich im Winter im Caphause sehr wohl. Der lange Bals ber Zwiebeln muß über ber Erbe fieben, und ba fie fchwer bluben, muß man fie gum Fruhjahre etwas antreiben. Sie verlangen einen trockenen, doch nahrsbaften Boben, Nasenerde mit ausgewaschenem Flußsand. Da sie leicht saulen, so ist es sehr notbig die Zwiebeln mit Sand zu umgeben und zu verhuten, daß nicht Wassertropfen zwischen ihre Zwiebelblätter gerathen.

30) Oporanthus, Sternbergia, Strumaria, Carpolyza, Hessea & Cooperia. Gedeiben im Caphaus febr gut, einige sogar, teren Baterland Ungarn oder das subliche Europa ist, vertragen den freien Gartensboden. Dasselbe gitt von Narcissus & Leucojum.

31) Choretis. Liebt diefelbe Behandlung wie die

aus Mexico ftammenden Grinen.

32) Ixiolirion. Nimmt mit dem Caphause vorlieb und blüht, ohne erst angetrieben zu werden, eben so Pyrolirion.

33) Galanthus, Narcissus, Acis, Erinosma &

Leucojum. Ueberwintern im freien Gartenboten.

34) Alstroemeria. Die iconfien dieses genus erhalten wir aus Gudamerika und ben außertropischen Bantern, nur Ligtu ift in Brafflien unt Salsilla in Diffindien zu Saufe, weshalb fie eine mehr warme Stellung erbeischen. Die anderen überwintern febr gut bei einer Temperatur zwischen + 5-100 R. Benn ne eingezogen haben, wollen fie trochen gehalten werden. Nach Loddiges lieben fie eine fette Erde, d. h. Rafenerde oder Saideerde mit Diffbeeterbe, boch habe ich A. oculata, tricolor, acutifolia u. a. bei Srn. Saage jun. in Erfurt in einem Beete von reiner Saideerde eines Hollanderhauses, von dem im Commer Die Kenfter genommen worden waren, nicht nur fehr reichlich bluben, fondern auch in Menge Fruchte anseben geseben. Man verpflangt fie nach bem Einziehen. Mehrere bluben gern in unferer Gegend in Der freien Luft, ich meine Die aus Chili, Balparaiso, Mendoza zc., die im Winter im Caphaufe überwindert werden, Ende Mai in's Freie fommen und bann Musgangs Commers reidlich bluben. Die fart rankenden gedeihen in den Sollanderhäusern, von denen man im Commer Die Fenfter nimmt und im Winter bei farter Ralte ben Wurgeln etwas Barme geben fann, in Beete gepflangt, am allerfraftigften und bluben dann ben gangen Commer hindurch.

Arenfig giebt eine Tabelle ber fünf verschiedenen Umarullenerden an mit Ungabe ber in ihr am besten wachsenden Umarullideen, Die ich hier folgen laffen will.

- I. Nahrhafte, mehr fette Umaryllenerde befteht:
- 1) nach Boffe: aus 1 Theil Rafenerde, 1 Theil verwittertem Lehm, 1 Thl. groben Flußfand und 2 Theilen Lauberde. Unimalischen Dunger verwirft Boffe ganz für Topfzwiebeln, was allerdings etwas für sich hat, denn die Wurzel einer Zwiebel, die auf frisch en animalischen Dunger stößt, wird sogleich brandig. Ist er jedoch zur Erde zerfallen, habe ich, befonders von der sehr locker werdende Missbecterde, niemals einen Nachetbeil bei Topfzwiebeln gesehen;

2) nach Finkh: 2 Thle. Kuhlager, 1 Thl. Rasen= erde von einer Schaftrift und 1 Thl. Lauberde;

3) nach Serbert: Rafenerde mit 1/5 Sand, daffelbe empfiehlt Loddiges;

4) nach Otto: 1 Thl. Flugsand, 1 Thl. Wiesen-

lehm ohne Ocker und 1 Theil Laubs und Rasfenerde; 5) nach Korbes: fandiger Loam (Rafenerde), Laubs

erde und peat (Haideerde) für alle Umaryllen.

Folgenden Zwiebeln pflegt man diese Mischung zu geben: Amaryllis, Bellad. pallida & blanda, Lycoris aurea & radiata, Sprekelia formosissima, Phycella glauca & ignea, Hipp. crocatum, Johnsonii, solandraestorum, sammtlichen Brunsvigien (außer lucida) & Alstroemerien.

II. Leichtere Umarnllenerbe besteht:

1) nach Boffe wird die oben angegebene Mischung noch mit bem vierten Theil Sand vermengt;

2) nach Serbert: leichte Rafenerde (b. h. nicht von Schaftriften entnommene);

3) Loddiges giebt allen Umaryllen Rafenerde und

Saideerde gemischt wie Forbes.

In dieser Mischung gebeihen: sammtliche Hippeastra mit den gewonnenen Hybriden, Ammocharis, Nerinen, Brunsvigia lucida, alle Cyrtanthen und Pancratien, Hymenocallis, Ismene Amancaës, calathinum & nutans, Proiphys amboineuse, Haemanthus multiflorus und Sternbergia lutea.

#### III. Crinum - Erde besteht:

1) nach Boffe: aus 3 Theilen Lauberde, 1 Theil Lehm, 1 Theil Moorerde und 11/2 Theilen feinem Kies und grobem Fluffand;

2) nach Finkh: 2 Theiten Lauberde, 1 Theil Kuh= lager, 1 Thl. lehmige Rasenerde, 1 Thl. Moors erde und 1/2 Thl. Flußsand (durste etwas mehr

Cand zu empfehlen fein);

3) nach Herbert und Forbes: fraftigem Loam (Masenerde von Schaftriften). In bieser Erde gedeihen außer den Crinen, die Haemanthus vom Cap, Eucrosia bicolor und Pancrat. maritimum & illyricum.

IV. Eine noch leichtere Erbe für die Erinen bes kalten Hauses besteht nach Herbert aus leichter Rasenserde, besonders für junge Pflanzen, die Loddiges noch zur Halste mit Haideerde mischt, die Forbes durch gut verfaulte Lauberde ersest. In ihr gedeihen auch die zarteren Pancratien, Zephyranthes, Cyrtanthus obliquus und sammtliche Habranthus-Urten.

V. Reine Saideerde oder verwitterte Moorerde mit vielem Sand. In ihr gedeihen: Cyrtanthus angustifolius, odorus, striatus, Haemanthus albi flos, coccineus, und nach Loddiges auch multiflorus und Pancr. rotatum, Colostemma luteum & purpureum, Chlidanth. fragrans, Clivia nobilis & Stenomesson.

### Krankheiten der Zwiebeln.

Die Zwiebeln der Amaryllideen werden, im Ganzen genommen, weit weniger frank als es die Zwiebeln in der Regel zu thun pflegen, was wohl feinen Grund in der bessern und genauern Pflege in der Zeit der Ruhe und des Treibens haben mag, und daß sie der Züchter beständig unter den Augen behält und der zu frankeln anfangenden Zwiebel schnell eine besondere Pflege anzgedeihen läßt.

Diefes Rrankwerben erkennt man a) in ber Beit ber Begetation. Wenn die fonst fraftig baffebenden Blat: ter anfangen welf zu werden und ihre Blatter eine gelbliche Karbe annehmen, Dabei bort ihre Begetation widernaturlich auf. In Diefem Falle fturge man ben Topf fogleich um und untersuche erft forgfaltig Die Erbe, ob fie frei von febadlichen Beimengungen und die Bur. geln benagenden Thieren fei; ferner untersuche man jede Burgel, ben Stuhl und bie Zwiebelblatter genau, ob schadbafte Stellen fich baran vorfinden. Rindet man eine brandige Stelle an ben Burgeln, fo entferne man Die Burgel mit einem fcbarfen Meffer bis obngefabr 2 Boll vom Stuble entfernt. Ja felbit angefreffene ober brandige Stellen des Stubles und der Zwiebelblatter entferne man mit einem fcbarfen, bis in's Befunde geben. ben Schnitt, bestreue ibn bann mit Roblenpulver, lege bie Zwiebel bann entweder in trockenen, feinen Sand oder in gepulverte Roble und ftelle fie warm im Schatten, bis die Bunde vernarbt ift, bann giebt man ibr frische, etwas weniger nahrhafte Erde, als fie fur gewohnlich gewohnt war, und felle fie auch warmer.

Das Krankwerden in der Ruhe erfennt man, wenn die sonft sesten Zwiebeln ansangen weich zu werden. Zuweilen laßt sich dieser Zustand dadurch beben, daß man diese Zwiebeln, obgleich ihre Zeit der Ruhe noch nicht vorüber ist, antreibt und dadurch in Vegetation bringt. Gelingt dieses Mandver nicht, so muß man die Zwiebelblätter bis auf die gesunden vom Stuhle lösen, etwaige schadhafte Stellen des Stuhles durch einen scharfen Schnitt entfernen und sie dann, wie schon

bei Berwundungen angegeben murde, behandeln.

Außer dem Krebs oder Brand, der von außen nach innen geht, entsteht bei den Zwiebeln noch eine sehr verderbliche Krankheit, welche die Zwiebeln von innen nach außen verdirbt. Man glaubt, daß diese Krankheit zuweilen von dem zu Naßbalten der Zwiebeln und zus weilen von den zwischen die Blätter eindringenden Wassefertropfen entstehe. Man erkennt diese Krankheit bei den daran leidenden Zwiebeln, daß die ausgewachsenen Blätter sich sehr leicht aus der Zwiebel ziehen lassen, indem sie abgefault sind. Um diese Krankheit zu heilen,

hat man vorgefchlagen, bie Zwiebelblatter fo lange mage. recht abzuschneiben, bis die Schnittflache vollkommen gefund erscheint, wodurch die Zwiebeln oft nur noch die Sohe von 1/2 Boll behalten, und dennoch geben fie febr hanfig zu Grunde, weil die Mitte bes Stubles fcon erfrankt mar. Da ich diefes Berfahren fur ungu= reichend erfannte, fo erhielt ich ein Hippeastrum cro-catum, Pancratium maritimum und mehrere Spacin. then badurch, daß ich die Zwiebel mit einem fehr fcharfen Meffer in ber Mitte burchschnitt, Die inneren franfen Zwiebelblatter mit bem Stuhle halbmondformig ausschnitt, fo bag nur bie gefunden Mugenblatter mit bem Stuble blieben, die Bunde nach den oben ange= gebenen Regeln behandelte, die Stude bann wieder pflanzte und fie fehr forgfaltig im Muge behielt. Es festen fich junge Zwiebeln an, Die wie Brut behandelt wurden, aber ju ihrem Erstarten zwei Sahre an bem Mutterftuhle blieben, ehe fie als felbstständige Zwiebeln

eigene Topfe erhielten.

Der größte Feind ber Umarnllibeen jedoch ift ein Coccus, ber, wo er fich einfindet, die großten Samm. lungen zerftoren kann, wenn man bie bavon befallenen Pflanzen nicht fogleich von den übrigen entfernt; mas gewiß mancher Freund Diefer Familie, ja felbft ber Bartner erfahren haben wird. Diefer Coccus ift bem Coccus lacca seu ficus febr abnlich und fast unger. ftorbar, außer wenn man ihn mit den Fingern gerdruckt, wo bann ber schone rothe Gaft ju Lage tritt. Ihre Bermehrung ift wirklich unglaublich und man wird fie nur mit bem Mufhoren (Sterben) ber 3wiebel los. Sie legen ihre Gierchen in bas Berg ber Zwiebel bicht auf ben Stuhl, benn ich habe (aus Berzweiflung) eine Zwiebel fast bis auf ben Stuhl magerecht abgefchnitten und bas erfte, gang mager austreibende Blattchen mar wieder mit einem fo weiß bevuderten Gafte bedect. Die Sippeaftren scheinen fie besonders zu lieben. fie entstehen, weiß ich nicht zu fagen, vielleicht find fie auch Cocc. cacti und von diesen Pflanzen auf bie Umarnllen übergewandert und haben sich burch andere Nahrung etwas im Baufe verandert; ich fand fie zuerft auf einem Hippeastr. miniatum, mas ich vor mehreren Jahren in "Saus Aspel" erhielt, und bas burch meh= rere Sahre gefund gewesen war. Unrecht aber ift es, wenn Runft : und Sandelsgartner folde mit Coccus inficirte Zwiebeln an Liebhaber ober Collegen verfaufen und ihnen biefes gefräßige Infect als Bugabe geben, was dann den Liebhaber ober Collegen nicht blos die gekaufte Zwiebel, sondern auch, wenn er bas Infect nicht zeitig genug bemeret, eine gange Collection ju Grunde richtet. Berr &. U. Saage jun. in Erfurt, ber bas Unglud hatte, mit diefem Infecte befchenft zu werben, hat die größte Sorgfalt angewendet, die angesteckten Eremplare zu retten, allein bis jest vergeblich. Die erflickenoften Gasarten, felbft gerftorende Sauren auf fie geträufelt, zerftoren fie nicht und es ift, als wenn ihr weißer Pelz ein Del ausschwite, welches die teuflischen Berftorer gegen jebe Reindfeligkeit von außen fchube. Bum größten Glude hat es Berr Saage noch zeitig genug entbedt, fo bag wenigstens ber größte und iconfte Theil feiner bedeutenden Sammlung, befonders die fcho. nen Crinen, Coburgien & Brunsvigien 20., bavon verfcont geblieben find.

Schneevoat fpricht, daß bie aus England fom. menden Zwiebeln gewöhnlich fehr voller gaufe maren, und um fich biefer ungebetenen Gafte zu entledigen, reinige und beschneibe er die Zwiebel erft forgfaltig und febe fie bann tief in Erde, fo bag nichts über ber Erde bleibt. Kangen fie an Blatter zu treiben und die Laufe laffen fich feben, fo befprige er die Blatter haufig mit Maffer, was ihren Untergang febr bald berbeiführen foll. Db biefe gaufe wohl gleich fein mogen mit ben oben angegebenen Coccus? Moglich fonnte es fein, indem der Coccus cacti in feinem Baterlande (Merico, befonders im Thale Daraca) zur Regenzeit flirbt, weil er bie Raffe nicht vertragen fann, allein Schneevogt wird mahrscheinlich die gewohnliche Schildlaus ber Bemachshäuser (Coccus hesperidum) meinen, die sich ebenfalls fehr gern an die untere Seite der Blatter an.

fegen, und die er auf biefe Urt bekampft.

## Das Gaen.

Da sehr viele Amaryllen, selbst ohne kunstliche Beefruchtung, bei uns reisen Samen bringen, so ist es auch nothig, hierüber etwas zu sagen. Die jest schon bezstehenden häusigen Hybriden legen Zeugniß ab, wie leicht sie fremden Pollen, d. h. aber nur die Species einer Gattung, denn nie nimmt Clivia den Pollen von Habranthus zc. an, annehmen, ja selbst Hybriden tragen gern und willig Samen. Schneevogt bezhauptet sogar, daß Barietäten aus Samen entstanden, der nicht befruchtet wurde, und wo auch während des Blühens keine andere Amarylle weiter blühte, so daß sie von Insecten hätten können befruchtet werden.

Wegen ber Große ber Geschlechtswerkzeuge ift bie funftliche Befruchtung auch sehr leicht. Man entfernt, so bald sich die Bluthenhulle anfängt zu öffnen, sogleich bie Untheren, und nachdem sich die Narbe geöffnet hat und seucht wird, tragt man mit einem Vinsel den frem-

ben Pollen auf die Marbe.

In der Familie ber Umaryllibeen tommen Camen von verschiedenen Großen vor; von den fleineren Camen pflegt man mehrere in einen Topf ju faen, von ben großeren, 3. B. Crinen, welche Die Große einer fleinen Raftanie erreichen, nur ein Rorn in einen Topf. Man pflegt fie gleich nach ber Reife zu faen und zwar in Baibeerde und ftellt die Topfe marm, wo fie bann febr bald auflaufen. Ift bas erfte Blatt ohngefahr bis 2 Boll lang geworden, fo giebt man jedem Zwiebelchen einen fleinen Topf fur fich, wenn man mehrere Samen= forner in einen Topf gefaet hatte, in welchem fie fo lange bleiben, bis ber Touf burchgewurzelt ift, was oft Schon nach 4-6 Bochen ber Kall ift, bann topft man fie vorsichtig aus, bamit ber Burgelballen gang bleibt, und giebt wieder einen großeren Topf u. f. f., bis die Bwiebet eine ansehnliche Große erreicht hat, bann behandelt man fie nach ben oben angegebenen Regeln und gonnt ihnen Rube. Durch bas Umfeben werden bie an bem Topfe angelegenen Burgeln wieder mit Erde bebeckt, und ba alle Burgeln fich gern nach ben porofen Topf. manben gieben, burchbrechen sie die Erdschicht wieder 11 \*

fehr bald und man nothigt fie baburch, immer fort zu vegetiren, mas zu dem Großerwerden der Zwiebel fehr viel beiträgt, bis fie mit in die Reihe der blubbaren Bwiebeln einrangirt und gleich diefen behandelt werden tonnen. Gine gleiche Sorgfalt widmet man der Brut.

### Machtrag.

Amaryllis Banksiana. (Abgeb. in Bot. Reg. 11.) Blubte in der Sammlung des J. H. Stater Esq. im Newick Park bei Ucffield. Sie stammt vom Cap. Gie wachst febr freudig im Caphause in einer fandigen Rafenerde, wenn sie wahrend ihres Bachs= thums viel Baffer erhalt und gur Beit ber Rube warm und troden gehalten wird. Ihre Blumen erscheinen im Berbst und jeder Blumenschaft bringt oft bis 20 licht= purpurrothe Blumen. Sede Blume hat 21/2 Boll Durch= meffer. (Harrison's Floricult. Cabinet Marz 1842 pag. 65.) (Nach biefer Ungabe durfte biefe Amaryllis wohl nicht zu Amaryllis Herb. zu zahlen fein. Der Ueberf.)

Alstroemeria psittacina var. Erembaultii. (Ubge=

bildet in Bot. Mag. t. 3944.)

Burde in Deutschland gezogen und ist ein Blend= ling von A. psitt. und A. pulchra oder Hookeriana. Die Blumen sind weiß und mit roth gestreift und gezeichnet, und nach der Basis der Bluthenhulleneinschnitte zu ist jeder Einschnitt von der Mitte an gelb. Jede Blume hat 2 Zoll Durchmesser und ist sehr niedlich. (Harr. Fl. Cab. June 1842 pag. 133.) Habranthus pratensis. (Amaryllis pratensis Pöp-

pig.) Ist in der Umgegend von Antucco in Gubchili bei= misch. Die Blumen haben eine eigenthumliche glanzende Farbe, die vom fconften Gelb in's Binnoberrothe über= geht. Die 4 Boll langen Blumen erscheinen auf 1 Fuß hohen Stengel. Ihre Behandlung ift gleich ben anderen Habranthen. Gie blubte bei Berrn Low.

Man hat schon eine Barictat: Habr. prat. var. quadriflora, mit 21/2 Boll langen Blumen, die diefelbe Karbe haben, an der Basis aber grunlichgelb werden. Sie blubte bei W. herbert. (Harr. Flor. Cab. Septr. 1842 pag. 210.)

Alstroemeria nemorosa. (Abgeb. in Bot. Mag.

t. 3958.)

Die Wurzeln biefer herrlichen Pflanze wurden von einem Sammler (ber Berren Beitch's in Ereter) auf dem Organgebirge in Brasilien, 3000 Fuß über ber Meeresflache, gefunden. Gine dieser Pflanzen wurde im freien Grund gepflanzt und fie hielt den vergangenen Winter (in England) eben fo gut wie Al. aurea aus. Der Al. aurea gleicht sie auch sehr, denn die Blumen sind glockenformig (campanulate) und fast regelmäßig. Die Spigen der außeren Bluthenhulleneinschnitte sind dunkelroth, nach der Basis zu glanzend goldfarbig, die inneren goldgelb und grun gefüpfelt. Die Blumen ers fcheinen an dem aufrechten Stamme gablreich. (Harr. Fl. Cab. Septbr. 1842 pag. 209.)

Coburgia humilis. (Ubgeb. in Bot. Reg. t. 46.)

Bachft auf ben peruvianischen Unden, 10,284 Fuß uber der Meeresflache. Die Blumen haben eine zier= liche scharlachrothe Farbe und ist eine jede fast 2 Boll lang, die sich oben 3/4 Boll offnet.

Coburgia versicolor. Ubgeb. in Bot. Reg. t. 66.
(Harr. Floricult. Cab. Jan. 1843.)

3. Macleon fand biefe schone Pflanze beim Durch= freuzen der peruvianischen Unden in der Gegend von Lima. Der Blumenstengel erreicht eine Sohe von 21/2 Fuß und die fpater abwelfende Spatha entwickelt 10-12 Blumen. Die Blumenrohre jeder einzelnen Blume ift 3 Boll lang, ber fechsgetheilte Saum gurudgefchlagen. Die außere Seite ber Bluthenhulleneinschnitte ift orange= roth, außer ganz unten, wo sie grun gesteckt ist. Die innere Seite ist weiß, mit einer grunen Nectarienfalte (plait) und einem lederfarbigen (buff) Rande.

## Mamen - Register.

| , S                                                                                                           | eite          | €                                                                       | cite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Acis Salish.                                                                                                  | 120.          | Alstr. Barkleyana Hook                                                  | 135  |
| — autumnalis Salisb.<br>— grandiflora Swt.<br>— rosea Swt.                                                    | 121           | - Berteroniana Penny                                                    | 135  |
| - grandiflora Swt                                                                                             | $120^{\circ}$ | - bicolor Ait.                                                          | 128  |
| - rosea Swt                                                                                                   | 121           | - bracteata R. & P.                                                     | 134  |
| - trichophylla Swt. Ajax Salisb. & Haw.                                                                       | $120^{\circ}$ | - caryophyllea Jacq.                                                    | 126  |
| Ajax Salish. & Haw.                                                                                           | 102           | - chilensis Cree                                                        | 135  |
| dibietile. Han                                                                                                | 100           | - chilensis Cree<br>- cordifolia R. & P.                                | 135  |
| - bicol. var. lorif. Herb.                                                                                    | 105           | crocea R. & P.                                                          | 133  |
| cambricus                                                                                                     | 106           | - Curtisiana Meyer                                                      | 127  |
| - cernuus Haw. & Swt.                                                                                         | 105           | - denticulata R. & P.                                                   | 134  |
| - cuneifolius Haw                                                                                             | 103           | - distichifolia R. & P :                                                | 126  |
| - lobularis                                                                                                   | 106           |                                                                         | 126  |
| - lorifolius Haw.                                                                                             | 105           | - edulis Lindl                                                          | 131  |
| <ul> <li>cuneifolius Haw.</li> <li>lobularis</li> <li>lorifolius Haw.</li> <li>lut. proping. Herb.</li> </ul> | 106           | - Erembaulti Bell. 135,                                                 |      |
| - minimus Haw.                                                                                                | 103           | - fimbriata R. & P.                                                     |      |
|                                                                                                               | 103           | - flos Martini Ker                                                      |      |
| - erection Herb                                                                                               | 103           |                                                                         | 133  |
| humilior Herb.                                                                                                | 103           | _ formosissima R.&P.                                                    |      |
| — — Haw                                                                                                       | 103           | - haemantha R. & P.                                                     |      |
| - nanus Herb.                                                                                                 | 103           | - hirtella Humb: &                                                      |      |
| <ul> <li>— princeps Herb.</li> <li>— pumilis Herb.</li> <li>— moschatus Haw.</li> </ul>                       | 103           | Kunth.  Hookeri Schult.  latifólia R. & P.  Ligtu  Ruiz                 | 132  |
| — — pumilis Herb                                                                                              | 104           | - Hookeri Schult.                                                       | 129  |
| - moschatus Haw.                                                                                              | 105           | — latifolia R. & P.                                                     | 134  |
|                                                                                                               | 106           | — Ligtu                                                                 | 126  |
|                                                                                                               | 105           | - Ruiz                                                                  | 127  |
| cernuns Herb.                                                                                                 |               | - lineatillora R. & P.                                                  | 127  |
| - tortuosus Herb.                                                                                             | 105           |                                                                         | 127  |
| - nanus Haw                                                                                                   | 103           | — macrocarpa R. & P.                                                    | 135  |
| - Pseudonarciss. Haw.                                                                                         |               | — montana Ker                                                           | 42   |
| reticarpus Herb.                                                                                              | 104           | — nemorosa<br>— Neillii Gill. & Hook<br>— oculata Grah.<br>— ovata Cav. | 165  |
|                                                                                                               | 106           | - Neillii Gill. & Hook                                                  | 133  |
| - Sabinianus Herb                                                                                             | 106           | - oculata Grah.                                                         | 131  |
| — tortuosus Haw.  Alstroemeria                                                                                | 109           | - ovata Cav.                                                            | 132  |
| Alstroemeria                                                                                                  | 125           | - pallida Grah pauciflora Kunth                                         | 126  |
| - acutifol. Link & Otto                                                                                       |               | — pauciflora Kunth .                                                    | 135  |
| unb                                                                                                           | 132           | - Pelegrina                                                             | 127  |
| - anceps R. & P<br>- aurantiaca Swt<br>- aurea Gráh                                                           | 133           | - alba /.                                                               | 128  |
| - aurantiaca Swt                                                                                              | 129           | - peregrina Herb. &                                                     | 100  |
| — aurea Grah                                                                                                  | 129           | Pers                                                                    | 127  |

| ## Cetite ## Alstr. pilosa Lindl.   135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Scite |                          | eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------|
| - purpurea R. & P. 134 — disticha Paters. 49 - revoluta R. & P. 128 — dubia L. amoena 32 - rosea Hook 129 — elata Jacq. 82 - Salsilla Lin. 131 — equestris Ait. 32 - secundifolia R. & P. 130 — falcata L'Herit & Ait. 50 - setacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker . 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis Lin. 21 ——Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - — cerina 20 — Haylockii 27 - africana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amaneaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurantiaca 27 — hyacinthina 55 - aurare L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 —— Ker 37 - australica Ker (fommt aud eft alé australasica geférichen vor) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - Belladonna Lin. 22 — kermesina Lindl. 20 - minor 22 — latifolia Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia L'Herit 73 - laticoma Ker 39 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 50 - blanda 22 — var. minor Ker 72 - bivaginata Ker 30 — maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 — marginata Jacq. 47 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 — marginata Jacq. 47 - carpas Schult. & Spr. 15 — Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 — minuta Humb. 15 - ciuramomea L'Herit 46 - ciuramomea L'Herit 46 - ciuramomea L'Herit 46 - unontana La Billard. 42 - ciuramomea L'Herit 46 - unontana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alstr. pilosa Lindl      | 135 - | Amaryllis crispa Jacq.   | 46   |
| - purpurea R. & P. 134 — disticha Paters. 49 - revoluta R. & P. 128 — dubia L. amoena 32 - rosea Hook 129 — elata Jacq. 82 - Salsilla Lin. 131 — equestris Ait. 32 - secundifolia R. & P. 130 — falcata L'Herit & Ait. 50 - setacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis Lin. 21 —— Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - — cerina 20 — Haylockii 27 - africana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amaneaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurantiaca 27 — hyacinthina 55 - aurare L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 37 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (fommt aud eft afé australasica geférichen vor) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - Belladonna Lin. 22 — kermesina Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia L'Herit 73 - latifolia 22 — latifolia L'Herit 73 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 50 - blanda 22 — var. minor Ker 72 - bivaginata Ker 30 — maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 — marginata Jacq. 47 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 — marginata Jacq. 47 - carpais Mil. 72 — miniata Ker 26 - carnea Schult. & Spr. 15 — Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 — minuta Humb. 15 - ciunamomea L'Herit 46 - unontana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - psittacina Lehm.       | 125   | - crocata Ker            | 27   |
| - purpurea R. & P. 134 — disticha Paters. 49 - revoluta R. & P. 128 — dubia L. amoena 32 - rosea Hook 129 — elata Jacq. 82 - Salsilla Lin. 131 — equestris Ait. 32 - secundifolia R. & P. 130 — falcata L'Herit & Ait. 50 - setacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis Lin. 21 —— Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - — cerina 20 — Haylockii 27 - africana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amaneaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurantiaca 27 — hyacinthina 55 - aurare L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 37 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (fommt aud eft afé australasica geférichen vor) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - Belladonna Lin. 22 — kermesina Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia L'Herit 73 - latifolia 22 — latifolia L'Herit 73 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 50 - blanda 22 — var. minor Ker 72 - bivaginata Ker 30 — maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 — marginata Jacq. 47 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 — marginata Jacq. 47 - carpais Mil. 72 — miniata Ker 26 - carnea Schult. & Spr. 15 — Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 — minuta Humb. 15 - ciunamomea L'Herit 46 - unontana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - pulchella Sims & Hoo   | k 130 | - curvifolia Jacq.       | 36   |
| - sectacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis bin. 21 — Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - var. citrina 20 — Haylockii 27 - africana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amancaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurea L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 33 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (fommt aud) eft alé australasica gefdyricben ver) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - altifolia 22 — latifolia Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia Lindl. 21 - minor 22 — latifolia Lindl. 21 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 50 - brasiliensis Andr. 32 — lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 — majus 27 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - carnea Schult. & Spr. 15 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciinarimona Lin Berteri 14 - minuta Humb. 15 - ciinarimona Lin Berteri 14 - minuta Humb. 15 - ciinarimona L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - moluccana Ker 71 - minuta La Billard. 42 - minuta La Billard. 42 - monutana La Billard. 42 - minuta La Billard. 44 - monutana La Billard. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - pulchra Sims           | 128   | - cyrtanthoides Hook.    | 53   |
| - sectacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis bin. 21 — Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - aricana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amancaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurantiaca 27 — hyacinthina 55 - auraea L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 33 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (femmt aud) eft als australasica gefdyricben ver) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - altifolia 22 — latifolia Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia Lindl. 21 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 — majus 27 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - carnea Schult. & Spr. 15 - carinata L'Herit 14 — minuta Humb. 15 - ciinaris Lin. 48 — montana La Billard. 42 - minuta La Billard. 48 - ciinaramomea L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - montana La Billard. 42 - montana La Billard. 44 - montana La Billard. 42 - montana La Billard. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - purpurea R. & P        | 134   | - disticha Paters        | 49   |
| - sectacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis bin. 21 — Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - aricana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amancaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurantiaca 27 — hyacinthina 55 - auraea L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 33 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (femmt aud) eft als australasica gefdyricben ver) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - altifolia 22 — latifolia Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia Lindl. 21 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 — majus 27 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - carnea Schult. & Spr. 15 - carinata L'Herit 14 — minuta Humb. 15 - ciinaris Lin. 48 — montana La Billard. 42 - minuta La Billard. 48 - ciinaramomea L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - montana La Billard. 42 - montana La Billard. 44 - montana La Billard. 42 - montana La Billard. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - revoluta R. & P        | 128   | — dubia L. amoena :      | 32   |
| - sectacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis bin. 21 — Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - aricana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amancaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurantiaca 27 — hyacinthina 55 - auraea L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 33 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (femmt aud) eft als australasica gefdyricben ver) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - altifolia 22 — latifolia Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia Lindl. 21 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 — majus 27 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - carnea Schult. & Spr. 15 - carinata L'Herit 14 — minuta Humb. 15 - ciinaris Lin. 48 — montana La Billard. 42 - minuta La Billard. 48 - ciinaramomea L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - montana La Billard. 42 - montana La Billard. 44 - montana La Billard. 42 - montana La Billard. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - rosea Hook             | 129   | - elata Jacq             | 82   |
| - sectacea R. & P. 134 — flexuosa Jacq. 39 - Simsii Spr. 130 — formosissima Lin. 33 - tomentosa R. & P. 133 — Fothergilliana Andr. 36 - tricolor Hook 128 — fulgida Ker 26 - versicolor R. & P. 129 — gigantea Aiton 69 - Amaryllis bin. 21 — Mar. 51 - acuminata Ker 26 — Gowenii 27 - advena Ker 19 — gracilis Spr. 16 - var. citrina 20 — var. Spr. 17 - var. citrina 20 — Haylockii 27 - africana Lam. 31 — humilis Jacq. 40 - Amancaës Põppig 21 — var. Ker 37 - aurea L'Herit 34 — ignea Lindl. 21 - aurea R. & P. 35 — Ker 33 - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - australica Ker (fommt aud) eft alé australasica gefdyricben ver) 74 - Banksiana 164 — Josephinae Red. 51 - altifolia 22 — latifolia Lindl. 20 - pallida 22 — latifolia Lindl. 21 - minor 22 — latifolia Lindl. 21 - beata 27 — longa & fagus Hort. 71 - Berteri Spr. 18 — longifolia Ker 72 - bivaginata Don 78 — Lin. 50 - brasiliensis Andr. 32 — lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 — majus 27 - calyptrata Ker 30 — maranensis Ker 32 - carnea Schult. & Spr. 15 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciinarimona Lin Berteri 14 - minuta Humb. 15 - ciinarimona Lin Berteri 14 - minuta Humb. 15 - ciinarimona L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - moluccana Ker 71 - minuta La Billard. 42 - minuta La Billard. 42 - monutana La Billard. 42 - minuta La Billard. 44 - monutana La Billard. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Salsilla Lin           | 131   | — equestris Ait          | 32   |
| - Simsii Spr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       | - laicata L Herit & Alt. | 90   |
| — tomentosa R. & P.   133 — Fothergilliana Andr.   36 — tricolor Hook   128 — fulgida Ker   26 — versicolor R. & P.   129 — gigantea Aiton   69 Amaryllis bin.   21 — — Mar.   51 — acuminata Ker   26 — Gowenii   27 — advena Ker   19 — gracilis Spr.   16 — — var. citrina   20 — — var. Spr.   17 — — cerina   20 — Haylockii   27 — africana Lam.   34 — humilis Jacq.   40 — Amancaës Põppig   21 — var. Ker   37 — aurantiaca   27 — hyacinthina   55 — Ker   33 — inconstans   27 — australica Ker   29 — insignis Ker   69 — australica Ker (fommt aud) eft alé australasica gefévicorn ver)   74 — Banksiana   164 — Josephinae Red.   51 — pallida   22 — latifolia Lindl.   21 — pallida   22 — latifolia Lindl.   22 — latifolia Lindl.   23 — longa & fagus Hort.   71 — beata   27 — longa & fagus Hort.   71 — Broussoneti Red.   71 — majus   27 — Lin.   50 — maranensis Ker   32 — candida Ker & Lindl.   14 — marginata Jacq.   47 — capensis Mil.   72 — miniata Ker   26 — Ruiz & Pavon   30 — carinata L'Herit   14 — minuta Humb.   15 — ciinaris Lin.   48 — montana La Billard.   42 — montana La Billard.   44 — montana La Billard.   42 — montana La Billard.   44 — | - setacea R. & P.        | 134   | — flexuosa Jacq.         | 39   |
| - tricolor Hook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Simsii Spr             | 130   | — formosissima Lin.      | 33   |
| - advena Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       | - Fothergilliana Andr.   | 36   |
| - advena Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - tricolor Hook .        | 128   | - fulgida Ker            | 26   |
| - advena Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - versicolor R. & P.     | 129   | - gigantea Aiton         | 69   |
| - advena Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amaryllis bin            | 21    | — — Mar.                 | 51   |
| - advena Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - acuminata Ker .        | 26    | - Gowenii                | 27   |
| var. citrina 20 Var. Spr. 17 cerina 20 Haylockii 27 africana Lam. 31 humilis Jacq. 40 Amancaës Pöppig 21 var. Ker 37 aurantiaca 27 hyacinthina 55 aurea R. & P. 35 Ker 33 Atamasco Lin. 13 inconstans 27 australica Ker 29 insignis Ker 69 australica Ker (femmt aud) eft als australasica gefdyricben ver) 74 Banksiana 164 Josephinae Red. 51 minor 22 kermesina Lindl. 21 minor 22 laticoma Ker 39 latifolia 22 latifolia L'Herit 73 latifolia 22 latifolia L'Herit 73 beata 27 longa & fagus Hort 71 Berteri Spr. 18 longifolia Ker 72 bivaginata Don 78 Lin. 50 blanda 22 var. minor Ker 32 brasiliensis Andr. 32 lutea Lin. 10 Broussoneti Red. 71 majus 27 calyptrata Ker 30 maranensis Ker 32 candida Ker & Lindl. 14 marginata Jacq. 47 carnea Schult. & Spr. 15 Ruiz & Pavon 30 ciliaris Lin. 48 monuccana Ker 71 minuta Humb. 15 ciunamomea L'Herit 46 monuccana Ker 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - advena Ker             | 19    | - gracilis Spr           | 16   |
| - atricana Lam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | var. citrina .           | 20    | var. Spr.                | 17   |
| - atricana Lam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cerina                   | 20    | - Haylockii              | 27   |
| - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - aulica Ker . 29 — insignis Ker . 69 - australica Ker (femmt aud) oft als australasica gefdvichen ver) . 74 - Banksiana . 161 — Josephinae Red 51 - Belladonna Lin 22 — kermesina Lindl 21 - minor 22 — laticoma Ker 39 - — pallida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - africana Lam           | 31    | - humilis Jacq.          | 40   |
| - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - aulica Ker . 29 — insignis Ker . 69 - australica Ker (femmt aud) oft als australasica gefdvichen ver) . 74 - Banksiana . 161 — Josephinae Red 51 - Belladonna Lin 22 — kermesina Lindl 21 - minor 22 — laticoma Ker 39 - — pallida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Amancaes" Poppig       | 21    | - var. Ker               | 37   |
| - Atamasco Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - aurantiaca             | 2/    | - hyacinthina            | 55   |
| - Atamasco Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - aurea L'Herit          | 31    | - ignea Lindl            | 21   |
| - Atamasco Lin. 13 — inconstans 27 - aulica Ker . 29 — insignis Ker . 69 - australica Ker (femmt aud) oft als australasica gefdvichen ver) . 74 - Banksiana . 161 — Josephinae Red 51 - Belladonna Lin 22 — kermesina Lindl 21 - minor 22 — laticoma Ker 39 - — pallida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - aurea R. & P           | 10    | Ker                      | 33   |
| aud eft als australasica gefdvicken ver)  — Banksiana — 164 — Belladonna Lin. — 22 — kermesina Lindl. — 21 — pallida — 22 — laticoma Ker — 39 — pallida — 22 — latifolia L'Herit — beata — 27 — bivaginata Don — 78 — blanda — 22 — var. minor Ker — 72 — bivaginata Don — 78 — Lin. — Broussoneti Red. — 71 — Broussoneti Red. — 71 — majus — candida Ker & Lindl. — marginata Jacq. — carnea Schult. & Spr. — carinata L'Herit — minuta Humb. — ciliaris Lin. — 10 — moluccana Ker — 71 — moluccana Ker — 71 — moluccana Ker — 71 — monucana La Billard. — monutana La Billard. — monucana La Billard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Atamasco Lin           | 13    | - inconstans             | -27  |
| aud eft als australasica gefdvicten ver)  — Banksiana — Belladonna Lin. — 22 — kermesina Lindl. — 21 — pallida — 22 — laticoma Ker — 39 — pallida — 22 — latifolia L'Herit — beata — 27 — long & fagus Hort. — 1 — Berteri Spr. — 18 — longifolia Ker — 72 — bivaginata Don — 78 — Lin. — blanda — 22 — var. minor Ker — 72 — brasiliensis Andr. — Broussoneti Red. — 71 — majus — candida Ker & Lindl. — marginata Jacq. — carnea Schult. & Spr. — carinata L'Herit — minuta Humb. — ciinaris Lin. — dellarit — montana La Billard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - aulica Ker             | - 29  | - insignis Ker           | 69   |
| Banksiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       | - intermedia Lindl.      | 20   |
| - minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and oft als australasica | 1 ~ 1 | - Johnsonii jiche Hip-   |      |
| - minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geschrieben vor)         | 104   | peastr. Johns.           | M 1  |
| - minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Banksiana              | 101   | - Josephinae Red.        | .51  |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker. 71 - ciunamonea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Belladonna Lin         | 22    |                          |      |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker. 71 - ciunamonea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - minor                  | 23    | - laticoma Ker           | .39  |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker. 71 - ciunamonea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pallida                  | 22    | - latifolia L Herit .    | 73   |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | latitolia                | 22    | - Lindleyana Schult.     | .14  |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker. 71 - ciunamonea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - heata                  | 10    | - longa & lagus Hort.    | 11   |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker. 71 - ciunamonea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Berteri Spr.           | 100   | - longilolia Ker         | .72  |
| - brasiliensis Andr. 32 - lutea Lin. 10 - Broussoneti Red. 71 - majus . 27 - calyptrata Ker. 30 - maranensis Ker. 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker. 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker. 71 - ciunamonea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - biyagmata Don .        | 13    | Lin.                     | .00  |
| - Broussoneti Red. 71 - majus 27 - calyptrata Ker 30 - maranensis Ker 32 - candida Ker & Lindl. 14 - marginata Jacq. 47 - capensis Mil. 72 - miniata Ker 26 - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit 14 - minuta Humb. 15 - ciliaris Lin. 48 - moluccana Ker 71 - ciunamomea L'Herit 46 - montana La Billard. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - blanda                 | 22    | var. minor Ker.          | - 12 |
| - catyptrata Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - brasiliensis Andr.     | - 52  | - Intea Lin.             | . 10 |
| - capensis Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Broussonett Red        |       | — majus                  | .27  |
| - capensis Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       | - maranensis Ker         | .32  |
| - carnea Schult. & Spr. 15 - Ruiz & Pavon 30 - carinata L'Herit . 14 - minuta Humb 15 - ciliaris Lin 48 - moluccana Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       | - marginata Jacq.        | .4/  |
| - carinata L'Herit . 14 — minuta Humb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       | - miniata Ker            | _20  |
| - ciliaris Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |       | Kuiz & Pavon             | . 30 |
| - cinnamomea L'Herit 46 - montana, La Billard, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |       | - minuta Humb.           | -10  |
| - connamonea L'Herit 40 — montana La Billard. 42 - clavata L'Herit 80 — nivea Schult. 14 - colchiciflora Ker 9 — nobilis 27 - coranica Ker 50 — orientalis Lin. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ciliaris Lin.          | 48    | - moluccana Ker          | /1   |
| - colchiciflora Ker 9 - nobilis 27 - coranica Ker 50 - orientalis Lin. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - cinnamomea L'Herit     | 40    | - montana La Billard.    | 42   |
| - colonical Ker . 9 — nobilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - clavata L'Herit .      | 00    | - nivea Schult           | . 14 |
| - coranica Ker Du : orientalis Lin 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       | - nobilits.              | - 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | coranica Ker .           | . 90  | - orientalis Lin.        | 92   |

|                                                                                                                                                                                                                                         | Seite      | E                                                                                                                                                                                      | eite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Amaryllis ornata Ait.                                                                                                                                                                                                                   | . 71       | Amaryllia vivinara (auch                                                                                                                                                               |           |
| — — Ker<br>— — Wild.                                                                                                                                                                                                                    | . 69       | vittifera gefdrieben)  — yuccaoides Thomps.  — zeylanica  Ammocharis  — coranica Herb.                                                                                                 | 65        |
| — — Wild                                                                                                                                                                                                                                | . 68       | - yuccaoides Thomps.                                                                                                                                                                   | 7.1       |
| var. a Ker                                                                                                                                                                                                                              | . 68       | - zeylanica                                                                                                                                                                            | 69        |
| $-$ - var. $\alpha$ Ker $-$ - $\beta$ Ker .                                                                                                                                                                                             | . 69       | Ammocharis :                                                                                                                                                                           | 49        |
| - peruviana Lamarck &                                                                                                                                                                                                                   | 7          | - coranica Herb.                                                                                                                                                                       | 50        |
| Ker                                                                                                                                                                                                                                     | . 35       |                                                                                                                                                                                        |           |
| - pratensis Poppig                                                                                                                                                                                                                      | . 164      | Argyropsis Assaracus — capax Haw. Bazelman major Trew. — minor Trew. — Relladonna blanda Swt                                                                                           | 15        |
| - principis Nees ab. Es                                                                                                                                                                                                                 |            | Assaracus                                                                                                                                                                              | 99        |
| — psittacina Ker .                                                                                                                                                                                                                      | . 29       | - capax Haw.                                                                                                                                                                           | 107       |
| - pulv. pulchella                                                                                                                                                                                                                       | . 27       | Bazelman major Trew.                                                                                                                                                                   | 115       |
| pulcherrima                                                                                                                                                                                                                             | . 27       | - minor Trew.                                                                                                                                                                          | 116       |
| rutila .                                                                                                                                                                                                                                | . 27       |                                                                                                                                                                                        |           |
| — psittacina Ker  — pulv. pulchella  — pulcherrima  — nutila  — pudica  — pulverulenta Lodd.  — pumilio Ait.  — purpurea Ait.  — radiata L'Herit  — radula Jacq.  — Reginae Lin.  — cionabarina  — pulverulenta  — reticulata L'Herit & | . 23       | — latifolia                                                                                                                                                                            | 22        |
| - pulverulenta Lodd.                                                                                                                                                                                                                    | 26         | - pallida Sweet                                                                                                                                                                        | 22        |
| - pumitio Ait.                                                                                                                                                                                                                          | . 81       | - pudica Sweet                                                                                                                                                                         | 22        |
| - purpurea Ait.                                                                                                                                                                                                                         | . 82       | - purpurascens                                                                                                                                                                         | 22        |
| - radiata L'Herit                                                                                                                                                                                                                       | . 34       | barbarea                                                                                                                                                                               | · 100 and |
| - radula Jacq.                                                                                                                                                                                                                          | . 02       | Doophale Helb.                                                                                                                                                                         | 140       |
| - Reginae Lin.                                                                                                                                                                                                                          | . 31       | Brunsvigia                                                                                                                                                                             | 10        |
| cinnabarina                                                                                                                                                                                                                             | . 27       | - ciliaris Ker                                                                                                                                                                         | 40        |
| - pulverulenta                                                                                                                                                                                                                          | 21         | - coranica Schult                                                                                                                                                                      | 50        |
| - reticulata L'Herit &                                                                                                                                                                                                                  | . 28       | - curvifolia<br>- falcata Ker                                                                                                                                                          | 50        |
| Aiton                                                                                                                                                                                                                                   | 28         | - Inicata Ner                                                                                                                                                                          | 50        |
| - major - striatum - revoluta Ker - var. β - riparia Burch rosea Schult rutila Ker - sarniensis Lin.                                                                                                                                    | . 20       | - grandiflora<br>- Josephinae Ker                                                                                                                                                      | 51        |
| - striatum                                                                                                                                                                                                                              | 72         | — var. augusta                                                                                                                                                                         | 50        |
| - revoluta Ker .                                                                                                                                                                                                                        | 74         | minor                                                                                                                                                                                  | 50        |
| - var. 5                                                                                                                                                                                                                                | . 14       | - strinta                                                                                                                                                                              | 50        |
| - riparia Burch.                                                                                                                                                                                                                        | . 72       | striatiflana                                                                                                                                                                           | 50        |
| - rosea Schult                                                                                                                                                                                                                          | . 38       | - stricts                                                                                                                                                                              | 50        |
| - rutila Ker                                                                                                                                                                                                                            | . 25       | - laticoma                                                                                                                                                                             | 30        |
| - sarniensis Lin.                                                                                                                                                                                                                       | . 55       | - lucida 39                                                                                                                                                                            | 59        |
| BULGHULGOROTA LIMUL                                                                                                                                                                                                                     |            | - marginata Ait                                                                                                                                                                        | .47       |
| - speciosa L'Herit                                                                                                                                                                                                                      | 71         | - multiflora                                                                                                                                                                           | 52        |
| — spectabilis Andr. — spiralis L'Herit — spurium — stellaris Jacq. — stylosa Sims. — tartarica Pall. — tubiflora Banks.                                                                                                                 | 18         | — — minor — — striata — — striatiflora — — stricta — laticoma — lucida . 39 — marginata Ait. — multiflora — radula — toxicaria Ker — Uitenhagensis Buphane Herb. — ciliaris — disticha | 52        |
| - spiralis Li Herit                                                                                                                                                                                                                     | 97         | - toxicaria Ker                                                                                                                                                                        | 49        |
| spurium                                                                                                                                                                                                                                 | . 41<br>44 | - Uitenhagensis                                                                                                                                                                        | 52        |
| - stellars Jacq.                                                                                                                                                                                                                        | 30         | Bunhane Herb.                                                                                                                                                                          | 48        |
| - stylosa Sims                                                                                                                                                                                                                          | 6 49       | — ciliaris                                                                                                                                                                             | - 48      |
| - tartarica Fail.                                                                                                                                                                                                                       | 81         | - disticha                                                                                                                                                                             | -49       |
| - L'Herit                                                                                                                                                                                                                               | 35         | — guttata                                                                                                                                                                              | 49        |
| - tubispatha Ker                                                                                                                                                                                                                        | . 13       | - disticha                                                                                                                                                                             | - 49      |
| - umbrella L'Herit                                                                                                                                                                                                                      | 77         | Calostemma Br                                                                                                                                                                          | - 86      |
| - undulata Lin                                                                                                                                                                                                                          | . 40       | - album R. Br.                                                                                                                                                                         | . 87      |
| - variabilis Jacq. 2                                                                                                                                                                                                                    | 2, 74      | - Cunninghami Hort.                                                                                                                                                                    |           |
| - venusta Ker .                                                                                                                                                                                                                         | . 37       | - Cunninghami Hort. nach Aiton - luteum R. Br purpureum R. Br.                                                                                                                         | - 89      |
| - versicolor Spr.                                                                                                                                                                                                                       | . 17       | - luteum R. Br.                                                                                                                                                                        | 87        |
| - vittata L'Herit &                                                                                                                                                                                                                     |            | -purpureum R. Br.                                                                                                                                                                      | 87        |
| Aiton                                                                                                                                                                                                                                   | 94         | Carpoliza Salish.                                                                                                                                                                      | 47        |

|                                                              | seite     | 8                                                                                                              | eite |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Carpoliza spiralis :                                         |           | Crinum Lin                                                                                                     | 62   |
| Chlidanthus Herb.                                            | 82        | - algoense Herb                                                                                                | 74   |
| Chlidanthus Herb.  — fragrans, Lindl.                        | 83        | - amabile Don                                                                                                  | 63   |
| Luteus Herb.                                                 | 83        | - angustum                                                                                                     | 64   |
| — luteus Herb.<br>Chloraster Haw. 99,                        | 117       | augustum Ker .                                                                                                 | 64   |
| - fissus Haw. ober viri-                                     |           | - americanum Lin.                                                                                              | -04  |
| difforus Schousb                                             | 117       | — — Red                                                                                                        | 66   |
| Choretis Herb                                                | 41        | - amoenum Roxb.                                                                                                | 65   |
| - glauca Herb                                                | 41        | - angustifolium Roxb.                                                                                          | 64   |
| Chrysiphiala coccinea Schult - crocea Laud.                  |           | Lin. & Jacq.                                                                                                   | 79   |
| Schult                                                       | 85        | - anomalum Herb                                                                                                | 05   |
| - crocea Land                                                | 85        | — — Herb                                                                                                       | 74   |
| - flava Ker                                                  | 84        | — aquaticum Burch — arenarium Sims                                                                             | 73   |
| - incarnata Schult                                           | 76        | - arenarium Sims                                                                                               | 67   |
| - latifolia Lindl                                            | 92        | blandum                                                                                                        | 68   |
| — pauciflora Lindl. Clinanthus — luteus Herb. Coburgia Sweet | 85        | — — blandum — asiaticum Roxb. — — Lin. — augustum Roxb.                                                        | 65   |
| Clinanthus                                                   | 5         | Lin.                                                                                                           | -66  |
| - luteus Herb                                                | 92        | - augustum Roxb.                                                                                               | 64   |
| Coburgia Sweet                                               | 75        | - australasicum var. H.                                                                                        | -00  |
| - Belladonna Herb. 01.                                       | . 22      | - australe Herb                                                                                                | 68   |
| - blanda Herb. olim .                                        | 22        | $\gamma$                                                                                                       | 68   |
| - folya Herb.                                                | 76        | - brachyandrum Carrey                                                                                          | 66   |
| - humilis                                                    | 165       | - bracteatum Wild.                                                                                             | 67   |
| - humilis<br>- incarnata Sweet                               | 76        | - brevifolium Roxb                                                                                             | 67   |
| - pudica Herb, olim                                          | 23        | angustifol. Herb.                                                                                              | 67   |
| - reticulata Herb. olim                                      | : 28      | - brevilimbum Car                                                                                              | 68   |
| - striatifolia dito                                          | . 28      | - Broussoneti Herb                                                                                             | 71   |
| - versicolor .                                               | 165       | Lodd.                                                                                                          | 69   |
| Colchicum luteum majus                                       |           | - caffrum Herb                                                                                                 | 74   |
| Bauh.                                                        |           | - campanulatum Herb.                                                                                           | 73   |
| Collania urceolata Rö-                                       |           | - canalicum Car.                                                                                               | 66   |
| mer & Schultes                                               | $\sim 83$ | - canaliculatum Roxb.                                                                                          |      |
| Cooperia Herb.                                               | . 7       | - canalifolium Herb.                                                                                           | 66   |
| - chloroselen Herb.                                          | 8         | - capense Herb.                                                                                                | 72   |
| - Drummondii Lindl.                                          | 8         | <ul> <li>capense Herb.</li> <li>flore albo</li> </ul>                                                          | 73   |
| - drummondiana Herb                                          | . 8       | - riparium Herb, ol.                                                                                           | -72  |
| - pedunculata Herb. ol                                       | . 12      | - Carreyanum Herb.                                                                                             | -70  |
| Corbularia                                                   | . 99      | - Comelini Roxb.                                                                                               | 66   |
| - Bulbocadium Herb.                                          | 101       | - Jacq.                                                                                                        | 62   |
| - cantabrica Herb.                                           |           |                                                                                                                | 74   |
| - conspicua Hawn                                             | . 101     | - crassifolium Herb.                                                                                           | 74   |
| var. princeps                                                | . 102     | - cruentum Ker                                                                                                 | . 63 |
| - lobulata Haw.                                              | . 101     | - declinatum Ker                                                                                               | 66   |
| - var. princeps - lobulata Haw obesa Herb.                   | . 102     | - defivum Ker                                                                                                  | 65   |
| - serotina') Haw.                                            | . 101     | confertum Herb.     crassifolium Herb.     cruentum Ker     declinatum Ker     defixum Ker     distichum Herb. | . 68 |
| tonnifolia Haw                                               | 102       | - elegans Herb. olim, Carrey - ensifolium Roxb crubescens Ait berbicense                                       | 00   |
| - var. princeps                                              | . 102     | Carrey                                                                                                         | . 65 |
| - Tari Princello                                             |           | - ensifolium Royh                                                                                              | 64   |
| *) Ift Narcissus tar                                         | diffo-    | - eruhescens Ait                                                                                               | 62   |
|                                                              | mino-     | herbicense                                                                                                     | 63   |
| rus Hort.                                                    |           | Borntonia                                                                                                      |      |

| Seite                                                                       | S                                         | cite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Crinum erubesc, majus 63                                                    | Crinum venustum Carrey                    |      |
| — — minus                                                                   | - verecundum Herb                         | 66   |
| speciosissim. Bosse 63                                                      | - yuccaeoides Herb. ol.                   | 71   |
| — — viridifolium . 63                                                       | - zeylanicum Lin.                         | 69   |
| - erythrophyllum Car. 66                                                    | - Baconi . s ross                         | 70   |
| - exaltatum Herb 68                                                         | hybridum                                  | 70   |
| - falcatum Murr 50                                                          | Cyrtanthus Ait.                           | 76   |
| - flaccidum Herb 74                                                         | - albo-lutens Burch                       | 80   |
| - formosum Herb. 74                                                         | - angustifolius Lin. Fil.                 |      |
| - giganteum Andr 68                                                         | & Ait.                                    | 79   |
| - Govenianum 73                                                             | - carneus Lindl                           | 77   |
| - Herberti Don 73                                                           | - collinus Ker & Burch.                   |      |
| - humile Sims 74                                                            | - Intescens Ait                           | 80   |
| — insigne Herb                                                              | — obliquus Ait.                           | 77   |
| - Lancei Herba: 75                                                          | - odorus Ker                              | 79   |
| - latifolium Herb                                                           | - pallidus Hook. & S.                     | 78   |
| ——————————————————————————————————————                                      | - puniceus Ecklon .                       | 77   |
| - longifolium Ker & R. 65                                                   | - spiralis Burch striatus Ait.            | 18   |
| - Thunberg 72                                                               | - striatus Ait                            | 75   |
| Hort. 61                                                                    | - uniflorus Ker                           | 80   |
| - lorifolium Roxb 75                                                        | - ventricosus Wild.                       |      |
| - macrocarpum Car 68                                                        | - vittatus Desf                           |      |
| - Mauritiannun Car 71                                                       | Diomedes Haworth                          |      |
| — moluccanum Róxb. 71                                                       | major D. Sabini .                         | 100  |
| - multiflorum Desf.                                                         | - minor                                   | 109  |
| - pedunculatum R. B. 67                                                     | Doryanthes R. Brown &                     | 104  |
| - petiolatum Herb. 68                                                       | Correa de Serra                           | 124  |
| - plicatum Hort                                                             | - excelsa                                 | 110  |
| - procerum Car. 68                                                          | Erinosma Herb                             | 110  |
| — purpurascens Herb. 75<br>— revolutum Herb. 73                             | - carpathicum                             | 110  |
| - revolutum Herb 73                                                         | Engage Way                                | 110  |
| - rigidum Herb 68<br>- riparium Herb 72                                     | Eucrosia Ker  — bicolor  Euricles Salisb. | 00   |
|                                                                             | Envioled Salish                           | 27   |
|                                                                             | - alata Sweet                             | 60   |
|                                                                             | - amboinensis Salish.                     | 00   |
| — speciosum Herb, & S. 70<br>— — Lin. 82                                    | fiche Pancr. amboi-                       |      |
| — Lin                                                                       | nense Lin.                                |      |
| - strictum Herb                                                             | - australasica G. Don                     |      |
| - strictum Herb                                                             | ist gleich mit                            |      |
| - sumatranum Roxb 75                                                        | - australis Schult.                       | 90   |
| - superbum Roxb 63                                                          | - coronata Sweet .                        |      |
| - tenellum Jacq 48                                                          | - Salish.                                 |      |
| — Lin                                                                       | - Cunninghami Sweet                       |      |
| — tenellum Jacq                                                             | - nervosa G. Don fiche                    | 00   |
| - undulatum Hook. 69, 75                                                    | Pancr, nervosum                           | 88   |
| - undulactolium 69                                                          | - nuda Sweet                              |      |
| — undulatum Hook. 69, 75<br>— undulaefolium 69<br>— urceolatum R.&P. 75, 83 | - sylvestriš Salish.                      | 88   |
| - variabile Sweet . 74                                                      | — sylvestris Salisb Galanthus Lin         | 118  |
| - venosuin R. Brown 68                                                      | - Clusii Otto                             | 118  |
| , . TOROGUIA IV. DIOTTI                                                     | Olugii Ollo                               |      |

|                                                          | Seite | ~                                                                                                          | cite |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Galanthus nivalis Lin.                                   | 118   | Halimanthus maitemile.                                                                                     | 161  |
| —— Pallas .                                              | . 118 | — pumilus Lodd. — robustus Herb. — Kreysig — roseus Herb. — spathaceus Herb. — var. Ker — versicolor Herb. | 20   |
| var. Red.                                                | . 118 | - robustus Herb.                                                                                           | 18   |
| - plicatus Marsch.                                       | . 118 | Krevsig                                                                                                    | 17   |
| Ganymedes Haw                                            | . 99  | - roseus Herb.                                                                                             | 18   |
| = capax Herb.                                            | . 107 | - spathaceus Herb                                                                                          | 17   |
| - cernus Herb.                                           | . 107 | var. Ker                                                                                                   | 17   |
| - concolor Haw.                                          | . 108 | - versicolor Herb.                                                                                         | 17   |
| - nutans Herb                                            | . 108 | Haemanthus Wild.                                                                                           | 56   |
| - pulchellus Sweet.                                      | . 107 | - Ahyssinicus                                                                                              | 57   |
| Gastronema Herb.                                         | . 80  | Haemanthus Wild.  — Abyssinicus  — Africanus Tournef.                                                      | 60   |
| - clayatum Herb.                                         | . 80  | - albiflos Jaco.                                                                                           | 59   |
| - pallidum Lodd.                                         | . 81  | — albiflos Jacq                                                                                            | 58   |
| - spirale Eckl                                           | . 81  | - amaryllidioides Jacq:                                                                                    | 58   |
| Gethyllis Lin                                            | . 122 | - brevifolius Mass                                                                                         | 58   |
| ofra                                                     | . 123 | - carinatus Mil. fiebe                                                                                     | 00   |
| — afra                                                   | 124   | cocc. carinatus                                                                                            |      |
| - spiralis                                               | . 123 | - carneus Ker                                                                                              | 57   |
| Grand Monarque .                                         | . 116 |                                                                                                            | 48   |
| - Primo Citronière                                       | . 115 | - coarctatus Jacq                                                                                          | 60   |
| Griffinia Ker .                                          | . 51  | - coccinens Lin.                                                                                           | 60   |
| - hyacinthina Ker                                        | . 55  | coarctatus Herb.                                                                                           | 60   |
| - intermedia Lindl.                                      | . 55  | cominatus                                                                                                  | 60 - |
| - parviflora Ker .                                       | . 55  | - grandivalvis                                                                                             | 60   |
| Habranthus Ker                                           |       | - concolor Burch                                                                                           | 62   |
| - Andersonii Herb.                                       |       | - grandivalvis - concolor Burch crassipes Jacq Delagoensis                                                 | 61   |
| - Andersonn Herb.                                        |       | Delagrangia                                                                                                | 57   |
| brevilimbus                                              | . 19  | - falcatus Thunb.                                                                                          | 50   |
| brevilling                                               | . 19  | - Wild.                                                                                                    | 56   |
| cuprens<br>obscurus                                      | . 19  | - humilis Jacq.                                                                                            | 61   |
|                                                          |       | - hyalocarpus Jacq                                                                                         | 61   |
| parvulus .                                               |       | - incarnatus Burch                                                                                         | 61   |
| — texanus                                                | . 20  | - lanceaefolius Jacq.                                                                                      |      |
| - advenus                                                | . 17  | - moschatus Jacq                                                                                           |      |
| - angustus Herb:                                         | 18    | - moschatus Jacq                                                                                           | 56   |
| - Bagnoldianus Herb                                      | . 18  | — multiflorus Martyn.<br>— orbicularis D. & F.                                                             | 59   |
| - Gillesianus                                            | 17    | - orbicularis D. & F.                                                                                      | 00   |
| - bifidus Herb                                           |       | - pubescens Lin gleich                                                                                     |      |
| — — litoralis                                            | . 18  | quadrivalvis Jacq :                                                                                        |      |
| - gracilifolius Ker                                      | . 16  | <ul> <li>pumilio Jacq.</li> <li>puniceus Lin.</li> <li>.</li> </ul>                                        | 57   |
| - Boothianus                                             | . 17  | - puniceus Lin.                                                                                            | 59   |
| - Hesperius, Herb.                                       | . 19  | - quadrivalvis Jacq                                                                                        |      |
| minutus .                                                | . 20  | - roseus Link.                                                                                             |      |
| <ul><li>— pallidus</li><li>— intermedius Herb.</li></ul> | . 20  | - rotundifolius K. & S.                                                                                    |      |
| - intermedius Herb.                                      | . 20  | multivalvis                                                                                                |      |
| - kermesinus                                             | . 21  | - sanguinens Jacq.                                                                                         | 61   |
| - Jorifolius Herb.                                       | . 18  | - spiralis Ait.                                                                                            | 48   |
| — minutus Don . — nemoralis Herb.                        | . 20  | - strigosus Mass.                                                                                          | .05  |
| - nemoralis Herb.                                        | 20    | - tigrinus Wild.                                                                                           | .00  |
| - pallidus fiehe Hesp.                                   | pall. | - toxicarius Thunb                                                                                         |      |
| - phycelloides Lodd.                                     | . 21  | - undulatus Masson                                                                                         | .57  |
|                                                          |       |                                                                                                            |      |

| Seite                                     | Seite                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Haemanth, virescens H. 58                 | Hippeastr. aulicum Herb. 29                                |
| —— albiflos                               | nervosum 95 90                                             |
| intermedius . 58                          | — — platypetalum 25, 29<br>— aurantiacum 27<br>— heatum 27 |
| pubescens : . 58                          | - aurantiacum 27                                           |
| - zebinius Herb 62                        | - beatum 27                                                |
| Halmyra illiryca Salish: 91               | - Boweri 25                                                |
| Haylockia Herb 10 — pusilla               | - bracteatum 24                                            |
| - pusilla 11                              | - breviflorum Herb. 25                                     |
| Helena                                    | - brevifolium 24                                           |
| Hermione 100, 114                         | - Brockesii 27                                             |
| - aperticorona Herb. 115<br>- bifrons Ker | - Caecilie 24                                              |
| - bifrons Ker 114                         | — calvotratum Herb. : 30                                   |
| - brevistyla var. Herb. 115               | — campanulatum 30<br>— canaliculatum 30                    |
| Trew                                      | - canaliculatum 30                                         |
| - crenulata Herb. 116                     | Campagan                                                   |
| - capsularis Salisb 115                   | - carnescens. : : : 24                                     |
| - compressa Ker 114                       | - carnescens                                               |
| - crenularis Salisb 115                   | - Collvillii . 28, 31                                      |
| - dubia Herb 117                          | compactum distant                                          |
| - grandiflora Haw. 116                    | - consanguineum cui : 24                                   |
| - Jonquilla majus . III                   | - consobrina and ainiti 24                                 |
| - italica Herb 116                        | - Cooperist and man 27                                     |
| - lencojifolia Salish: 115                | - costatum 24                                              |
| - papyracea H. (nivea                     | - crispiflorum 24                                          |
| Lois.) 116                                | - crocatum Herb, . 27                                      |
| - primulina                               | - crocatum Herb. 27 - crocatae vittatum 24                 |
| - serotina Haw                            | - cruentum 25                                              |
| - Tazetta Herb                            | - cupreum                                                  |
| - sexlobata Herb. 115                     | - decorum                                                  |
| - tereficaulis Sweet 115                  | - delectum                                                 |
| - Trewiana Ker . 115                      | - Derbyanum 25                                             |
| - viridiflora Herb 117                    | - divienm 24                                               |
| Hessea Herb                               | - Dumortierii . 25                                         |
| - breviflora                              | - elegantissimum 25                                        |
| - stellaris 44                            | - equestre Herb. 32                                        |
| Hippeastrum Herb. 23                      | — majus                                                    |
| - accedens 24                             | — minus                                                    |
| - advenum Herb, olim 19                   | — plénum                                                   |
| - altissimum 25                           | erubescens 25                                              |
| - amabile 24                              | exoniensis 25                                              |
| - amary                                   | expansum 24                                                |
| - amasinum                                | - expansum 24<br>- fartasianum 25                          |
| - Andersonn                               | - floridum                                                 |
| - angustum 25                             | - foetidum                                                 |
| - Anna Maria 25                           | - formosum 25                                              |
| - Annesleyanum 24, 31                     | - fulgidum 26                                              |
| - ardens                                  | - fulyum                                                   |
| - attenuatum                              | - glaucescens 24                                           |
| — attornoens                              | - gloriosum molleculo 28                                   |
| - auncatum 20                             | gioriosum antenancia -20                                   |

| Eci                                                                                                                                                                | to         | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                            | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Himagetrum Howenii                                                                                                                                                 | 27         | Hippeastrum patens  — patentissimum . 25,  — phoeniccum .  — platypetalum .  — praeclarum .  — princeps .  — procerum .  — psittacinum Herb.                                                                                                                     | 24   |
| grandissimum .  — grandissimum .  — Griffinii . 25, 30, .  — haemanthum .  — Haylockii .                                                                           | 24         | - patentissimum . 25.                                                                                                                                                                                                                                            | 31   |
| - grandissimum                                                                                                                                                     | 25         | - phoeniceum : .                                                                                                                                                                                                                                                 | 25   |
| - Griffinii 25, 30,                                                                                                                                                | 31         | - platypetalum                                                                                                                                                                                                                                                   | 25   |
| - baemanthum                                                                                                                                                       | 25         | - praeclarum                                                                                                                                                                                                                                                     | 31   |
| - Haylockii                                                                                                                                                        | 27         | - preciosum                                                                                                                                                                                                                                                      | 30   |
| - Highelerianum Harr.                                                                                                                                              | 32         | - princeps                                                                                                                                                                                                                                                       | 25   |
| - Highelerianum Harr Herberti . 28, - Hoodii . 25, - Humeanum hybridum Jacobi superbum ignescens imperiale .                                                       | 32         | - procerum                                                                                                                                                                                                                                                       | 25   |
| - Hoodii 25,                                                                                                                                                       | 26         | - psittacinum Herb                                                                                                                                                                                                                                               | 29   |
| - Humeanum                                                                                                                                                         | 25         | — psittacinum Herb                                                                                                                                                                                                                                               | 30   |
| - hybridum                                                                                                                                                         | 25         | — — carminosum 25                                                                                                                                                                                                                                                | , 30 |
| - Jacobi superbum .                                                                                                                                                | 25         | — — exaltatum                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   |
| - ignescens                                                                                                                                                        | 24         | - hybr. Johnsonii 29                                                                                                                                                                                                                                             | , 32 |
| — imperiale                                                                                                                                                        | 24         | — — lateritium                                                                                                                                                                                                                                                   | 30   |
| — impulum                                                                                                                                                          | 24         | — — maximum .                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   |
| — incarnatum — inconstans                                                                                                                                          | 24         | — pulverulentum pulchellum — pulcherrimum — — rutilum — adiatum                                                                                                                                                                                                  | 97   |
| - inconstans                                                                                                                                                       | 2/         | chellum                                                                                                                                                                                                                                                          | 97   |
| — Johnsoni                                                                                                                                                         | 29<br>22   | puicherrimum                                                                                                                                                                                                                                                     | 27   |
| - giganteum                                                                                                                                                        | 20         | rutiluit                                                                                                                                                                                                                                                         | . 30 |
| - particulation                                                                                                                                                    | 27<br>27   | - radiatum                                                                                                                                                                                                                                                       | 30   |
| incomparabile                                                                                                                                                      | 2/         | - reticulatum                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   |
| vittatum                                                                                                                                                           | 24F<br>05  | - spienuiuuu .                                                                                                                                                                                                                                                   | 28   |
| - Karwinskii                                                                                                                                                       | 20 .<br>03 | nulvarulentum 95                                                                                                                                                                                                                                                 | 96   |
| - Lambertti                                                                                                                                                        | 20         | nunctatum                                                                                                                                                                                                                                                        | 25   |
| - lateritium                                                                                                                                                       | 20         | — panetatam                                                                                                                                                                                                                                                      | 25   |
| — — incomparabile  — vittatum  — Karwinskii  — Lambertii  — lateritium  — Leopoldii  — lillacinum  — lineatum  — Lugubre  — macranthum  — magnificum  — 24,  majus | 25         | — radiatum  — reticulatum  — splendidum  — pulchrum  — pulchrum  25  — punctatum  — majus  — purpurascens  — purpureum  — quadricolor  — quadrilineatum  — hybridum  — radiosum  — recurvatum  — Reginae Herb  — pulverulentum  — pulverulentum  — pulverulentum | - 28 |
| - Infaction                                                                                                                                                        | 25         | - purpureum                                                                                                                                                                                                                                                      | 82   |
| Tuentum                                                                                                                                                            | 31         | — quadriculor                                                                                                                                                                                                                                                    | 25   |
| - Lugure .                                                                                                                                                         | 21         | - cuadrilineatum .                                                                                                                                                                                                                                               | 25   |
| - macrantinum                                                                                                                                                      | 25         | hybridum                                                                                                                                                                                                                                                         | 25   |
| mains                                                                                                                                                              | 27         | - radiosum                                                                                                                                                                                                                                                       | 25   |
| — majus                                                                                                                                                            | 27         | - recurvatum                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |
| micans                                                                                                                                                             | 26         | - Reginae Herb                                                                                                                                                                                                                                                   | 31   |
| - miniatum Herb., R.                                                                                                                                               |            | fulgidum                                                                                                                                                                                                                                                         | . 26 |
| & P 26,                                                                                                                                                            | 30         | pulverulentum .                                                                                                                                                                                                                                                  | 27   |
| - modestum                                                                                                                                                         | 25         | cinnabarinum                                                                                                                                                                                                                                                     | 27   |
| - modestissimum                                                                                                                                                    | 25         | - reticulatum Herb                                                                                                                                                                                                                                               | 28   |
| - mutabile                                                                                                                                                         | 24         | — majus                                                                                                                                                                                                                                                          | 25   |
| multistriatum                                                                                                                                                      | 30         | pulchellum                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| - nervifolium - nobile                                                                                                                                             | 24         | sanguineum .                                                                                                                                                                                                                                                     | 28   |
| - nobile                                                                                                                                                           | 27         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| - Northamptoniana .                                                                                                                                                | 25         | - retinervum                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |
| - nutans                                                                                                                                                           | 25         | - rigidum 26                                                                                                                                                                                                                                                     | , 27 |
| — nobile  — Northamptoniana  — nutans  — Oaksianum  — obscurum  — hybridum  — ornatum  — pallescens  — palliflorum                                                 | 25         | - spectosum - retinervum - rigidum . 26 - ringens - roseo-album - rubescens - rubicundum - rubro-croceum - striatum                                                                                                                                              | 25   |
| - obscurum                                                                                                                                                         | 24         | - roseo - album                                                                                                                                                                                                                                                  | 25   |
| hybridum                                                                                                                                                           | 25         | - rubescens                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   |
| - ornatum                                                                                                                                                          | 25         | - rubicundum                                                                                                                                                                                                                                                     | 20   |
| - pallescens                                                                                                                                                       | 24         | - rubro - croceum .                                                                                                                                                                                                                                              | 20   |
| - paliiflorum                                                                                                                                                      | 24         | — — striatum                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |
|                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

|                                                                                                                                                                                                               | v . * 4 . |                                                                                 | ~      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                               | cite      | Hammananallia ditamatia                                                         | Seite  |
| Hippeastrum rugosum .                                                                                                                                                                                         | 03        | Hymenocallis ditoralis  — patens  — pedalis  — rotata Herb.  — disciformis      | 93     |
| — rutilum Herb. — sanguineum . 24 — sinistrum                                                                                                                                                                 | 96        | - patens                                                                        | . 93   |
| - sangumeum24                                                                                                                                                                                                 | , 20      | - pedans                                                                        | . 33   |
| - simistrum                                                                                                                                                                                                   | 07        | - rotata Herb.                                                                  | . 93   |
| - solandriflorum Herb.                                                                                                                                                                                        | 03        | - disciformis                                                                   | . 94   |
| - sororium                                                                                                                                                                                                    | 05        | - 00000 F100 F0                                                                 |        |
| - spatnaceum                                                                                                                                                                                                  | 20        | - speciosa Salish.                                                              | . 0%   |
| - solandrillorum Herb sororium                                                                                                                                                                                | 97        | — speciosa Salish.<br>— undulata Herb.<br>Imhofia Herb.<br>— Burchelliana Herb. | . 95   |
| - spuchum                                                                                                                                                                                                     | 05        | Disaballian Hash                                                                | . 40   |
| - striction                                                                                                                                                                                                   | 95        | - Burchemana Herb.                                                              | 41     |
| - striatinorum                                                                                                                                                                                                | 03        | viridescens                                                                     | 4 41   |
| - striathonnin                                                                                                                                                                                                | 20        | - crispa Herb                                                                   | . 40   |
| - stylosum Herb.                                                                                                                                                                                              | 90        | — filifolia — gemmata — marginata Illius — cernuus Haw.                         | 40     |
| - subbarbatum Herb.                                                                                                                                                                                           | 90        | - gemmata                                                                       | . 40   |
| - suicatum                                                                                                                                                                                                    | 20        | - marginata                                                                     | 00     |
| - superbissimum .                                                                                                                                                                                             | 20        | Illius                                                                          | 107    |
| - superbuin 20                                                                                                                                                                                                | , 01      | - cernus Haw.                                                                   | . 107  |
| - Sweeth                                                                                                                                                                                                      | 9.E       | Ismene Salish.                                                                  | . 90   |
| - tricolor                                                                                                                                                                                                    | 93        | - Amancaës Herb.                                                                | . 90   |
| - tortuinorum                                                                                                                                                                                                 | 93        | sulphurea                                                                       | . 37   |
| - umbenatum                                                                                                                                                                                                   | 95        | - Calathina sulphurea                                                           | 09     |
| - ununtaenorum :                                                                                                                                                                                              | 05        | <ul> <li>Knightii</li> <li>Macleana Herb.</li> </ul>                            | . 90   |
| - Vallett                                                                                                                                                                                                     | 20        | - Macleana Herb.                                                                | . 95   |
| - variegatum .                                                                                                                                                                                                | 95        | — nutans<br>— pedunculata                                                       | 6 97   |
| - stylosum Herb subbarbatum Herb subarbatum Herb sucatum - superbissimum - superbum - Sweetii - tricolor - tortuliflorum - umbellatum - undulaeflorum - Valleti - variegatum - venosum - 24 - versicolor - 25 | 20        | - peaunculata                                                                   | . 00   |
| - versicolor . 25                                                                                                                                                                                             | 9 02      | - virescens Lindl.                                                              | . 95   |
| <ul><li>violaceum</li><li>viridi-sanguineum</li></ul>                                                                                                                                                         | 20        | Ixiolirion Herb.                                                                | . 42   |
| virial-sanguineam .                                                                                                                                                                                           | 20        | - montanum Herb.                                                                | . 42   |
| · Virosum                                                                                                                                                                                                     | 91        | - tartaricum                                                                    | 0.0    |
| virosum vittatum latifolium Lindl.                                                                                                                                                                            | 94        | Leperiza latifolia Herb                                                         | 101    |
| - lantonum Linui.                                                                                                                                                                                             | 0.1       | Leucojum Lin                                                                    | 121    |
| — — majus                                                                                                                                                                                                     | 91        | - aestivum wiid,                                                                | 191    |
| - maximum                                                                                                                                                                                                     | 91        | — antumnale Lin.<br>— — uniflorum Red.                                          | 101    |
| - superbuin                                                                                                                                                                                                   | 05        | Latter Class                                                                    | 110    |
| - Vittiferum                                                                                                                                                                                                  | 95        | - bulbosum Clus.                                                                | 101    |
| — majus — maximum — superbum — vittiferum — Weltsianum — Weltenianum                                                                                                                                          | 95        | - autumnale Bauh.                                                               | 101    |
| - Weltenii                                                                                                                                                                                                    | 95        | - grandiflorum Red.                                                             | 190    |
| Hymenocallis Herb.                                                                                                                                                                                            | , we      | - praecox majus Clus.                                                           | 100    |
| mymenocams merb.                                                                                                                                                                                              | 0.0       | - pulchellum Salisb.                                                            | 101    |
| - adnata                                                                                                                                                                                                      | 03        | roseum mart.                                                                    | . 190  |
| — — acutifolia<br>— — disticha                                                                                                                                                                                | 09        | - tricophyllum Broter                                                           | 110    |
| — — uisticua — — Driandrina — .                                                                                                                                                                               | . 00      | - vernum Lin.                                                                   | . 119  |
| Staplesiana                                                                                                                                                                                                   |           | - var. a Ker ift mu                                                             | 11-    |
| - amoena Sal. & Herb.                                                                                                                                                                                         | 0.1       | tiplex Penny.                                                                   |        |
| - amount Sal. & Merb.                                                                                                                                                                                         | 05        | tiplex Penny. — var. \( \beta \) Ker ift ca                                     | r-     |
| - caribaca Harb                                                                                                                                                                                               | 05        | pathicum                                                                        | . 120  |
| - angustifolia - caribaea Herb expansa - gnianensis                                                                                                                                                           | 08        | Lilium africanum Herm                                                           | 70     |
| - chansa                                                                                                                                                                                                      | . 05      | Lilio Narcissus Wein                                                            | 9.9    |
| - humilis variation,                                                                                                                                                                                          | 03        | Lilio - Narcissus Wein.' Lycoris Herb. marriell                                 | 3.4    |
| muniting                                                                                                                                                                                                      | 30        | Lycoris Mern. me fallen                                                         | 0 1974 |

| Seite                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lycoris aurea Herb. 34                                                                                                                                                                                        | Narcissus exiguus Sal. 103                                                                    |
| - radiata 34                                                                                                                                                                                                  | - flavus Lagerst: . 115.<br>- glauens Hornem 104<br>- Gouani Red 110<br>- gracilis Salisb 112 |
| — radiata                                                                                                                                                                                                     | - glancus Hornem 104                                                                          |
| - angustuolia Herb /9                                                                                                                                                                                         | - Gouani Red 110                                                                              |
| - carnea 77                                                                                                                                                                                                   | - gracilis Salish 112                                                                         |
| - glanca                                                                                                                                                                                                      | - planicorona mero, 112                                                                       |
| - Intescens                                                                                                                                                                                                   | - grandiflorus Haw 115                                                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                          | - Salisb 104<br>- Hispanicus Gouan. 104                                                       |
| — odora                                                                                                                                                                                                       | - Hispanicus Gouan. 104                                                                       |
| - pallida                                                                                                                                                                                                     | - japonicus Com 38                                                                            |
| - species α Salish 77                                                                                                                                                                                         | jacobaens Clus 33                                                                             |
| $\beta$ Salisb                                                                                                                                                                                                | - incomparabilis Curt. 109                                                                    |
| - spiralis Herb                                                                                                                                                                                               | — Ker                                                                                         |
| - striata                                                                                                                                                                                                     | — — aurantius Don . 110                                                                       |
| - vittata Roxb 79                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Narcissus Lin 98 112                                                                                                                                                                                          | —— griscus                                                                                    |
| - abscissne Haw 105                                                                                                                                                                                           | — — semipartitus . 110<br>— indicus Ferr 22                                                   |
| - albicans 102                                                                                                                                                                                                | — indicus Ferr                                                                                |
| - albus Rudb 105                                                                                                                                                                                              | — Isliatus 11aw 102                                                                           |
| Amancaës R & P 96                                                                                                                                                                                             | — Jonquilla Lin                                                                               |
| - autumnalis mai. Clus. 10                                                                                                                                                                                    | - namens wer                                                                                  |
| - iminor Clus 9                                                                                                                                                                                               | - Junctionus Lag. , 101                                                                       |
| - bicolor Lin 105                                                                                                                                                                                             | Clus 107                                                                                      |
| - Red 115                                                                                                                                                                                                     | lactus Red 119                                                                                |
| — Amancaës R. & P. 96 — autumnalis maj. Clus. 10 — minor Clus. 9 — bicolor Lin. 105 — Red. 115 — anceps 105 — breviflos 105 — biflorus Curt. 112 — triflorus Herb. 112 — bif folius Rob. 60 — bifrons Ker 115 | - inflatus Haw                                                                                |
| - breviflos 105                                                                                                                                                                                               | - Maeleayi Lindl 109                                                                          |
| - biflorus Curt 112                                                                                                                                                                                           | - major Curt 104                                                                              |
| - triflorus Herb 112                                                                                                                                                                                          | — major Curt 104<br>— — Lin 106<br>— — obvallaris 106                                         |
| - bifolius Rob 60                                                                                                                                                                                             | obvallaris 106                                                                                |
| $\begin{array}{ccccc} - & \text{Difrons Ker} \\ - & \text{var. } \beta \end{array} \qquad \begin{array}{c} 115 \\ 114 \end{array}$                                                                            | —— propingaus . 106<br>—«marinus Gerard 31                                                    |
| $$ var. $\beta$                                                                                                                                                                                               | -marinus Gerard 31                                                                            |
| - compressing                                                                                                                                                                                                 | - minor Lin 103                                                                               |
| primulinus                                                                                                                                                                                                    | — minor Lin 103<br>— — cuncifolius 103                                                        |
| - bulbocodium; Lin 101                                                                                                                                                                                        | — — erectior 103                                                                              |
| serotinus Herb. 101                                                                                                                                                                                           | humilior 103                                                                                  |
| - calathinus Lin 111                                                                                                                                                                                          | — — nanus 103                                                                                 |
| — primulinus                                                                                                                                                                                                  | - emerior 103 - humilior 103 - nanus 103 - pumilio 104                                        |
| var. neo 107                                                                                                                                                                                                  | — montanus Ker . 105<br>— Park 109                                                            |
| - candidissimus Red. 105                                                                                                                                                                                      | Park                                                                                          |
| - cantabricus Clus, . 101                                                                                                                                                                                     | galanthifol, Herb. 109                                                                        |
| - cernuus Roth 105                                                                                                                                                                                            | — — galanthifol, Herb. 109<br>— — juncifolius fl. fim-<br>bricata Lob. 102                    |
| - citrinus Don                                                                                                                                                                                                | bricata Lob 102                                                                               |
| - compressus Haworth 114                                                                                                                                                                                      | — moschatus Lin 105                                                                           |
| $-$ var. $\beta$                                                                                                                                                                                              | — — Ker                                                                                       |
| conspicus D. Don . 101                                                                                                                                                                                        | — — albicans 106                                                                              |
| - conspicuus D. Don . 101                                                                                                                                                                                     | — — cernuus: 105                                                                              |
| minor Herb 102                                                                                                                                                                                                | — — var. δ Ker 103                                                                            |
| - Cypri Sweet                                                                                                                                                                                                 | - nutans Lin. & Haw, 108                                                                      |
| - dubius Wild, 117                                                                                                                                                                                            | - obesus Salisb : 102                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |

| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite | @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Narcissus odorus Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111   | Namaiga tubanflama Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40%   |
| - calathinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111   | - turgidus Salish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101   |
| <ul> <li>— calathinus</li> <li>— orientalis β Lin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110   | unicolon For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1101  |
| - orientatis & Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110   | - unicolor ren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110   |
| $\begin{array}{lll} & - & \text{orientalis } \mathcal{B} \text{ Lin.} \\ & - & - & \text{Ker} \\ & - & - & \text{Ner} \\ & - & - & \text{Cypri} \\ & - & - & \mathcal{B} \\ & - & \text{patellaris Haw.} \\ & - & \text{persicus Clus.} \\ & - & \text{poculiformis Salisb.} \\ & - & \text{poëticus Lin.} \\ & - & - & \text{angustifolius} \\ & - & - & \text{Engl.} \\ & - & - & \text{majalis} \\ & - & - & \text{majalis} \\ & - & - & \text{patellaris} \\ & - & - & \text{stellaris} \\ & - & - & \text{stellaris} \\ & - & \text{primulinus} \\ & - & \text{Pseudonarcissus} \\ & - & - & \text{festalis Salisb.} \\ & - & - & \text{nobilis Haw.} \end{array}$ | 115   | — turgidus Salisb. — unicolor Fen. — van Sion — viridiflorus Ker Neriné Herb. — aurea Sweet, siehe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104   |
| nanyraceus Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116   | - viridiflorus Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117   |
| Cymri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116   | Neriné Herb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36    |
| - Cypri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110   | - aurea. Sweet. fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| $\beta$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110   | Lycoris aurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| - patellaris Haw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113   | - connece Horb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27    |
| - persions Clus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     | Cornsca Herb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00    |
| - posuliformis Salish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105   | - curvitolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30    |
| - pocumormis Sansu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110   | - Ilexuosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39    |
| - poeticus Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113   | — humilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40    |
| - angustitolius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113   | - laticoma Ker :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39    |
| Engl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113   | - lucida Herb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39    |
| majalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113   | - marginata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41    |
| natellaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113   | marginata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20    |
| - monthering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113   | - putchella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99    |
| - tellaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119   | - rosea Sweet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35    |
| - stellaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110   | - Sarniensis Herb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38    |
| - primulinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114   | - undulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40    |
| - Pseudonarcissus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104   | - venusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37    |
| festalis Salisb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104   | minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37    |
| nobilis Haw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38    |
| - Telamonius Haw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104   | - Tosta , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 38  |
| - var & Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105   | Barmensis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440   |
| o till of D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110   | Nosegay Narcisse .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110   |
| - Queltia G. Don .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110   | Oileus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |
| - radiiflorus Salisb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114   | Oporanthus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    |
| - recurvus Haw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113   | - colchiciflorus Herb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9     |
| - Sabini Lindl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106   | - exiguus Herb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10    |
| - Schiranthes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110   | - Intens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    |
| - gerotinus Desf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117   | - angustifolius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10    |
| stellaria Haw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113   | - aurea Sweet fiche Lycoris aurea  - corusca Herb curvifolia - flexuosa - humilis - laticoma Ker - lucida Herb marginata - pulchella - rosea Sweet - Sarniensis Herb undulata - venusta - minor - rosea - sarniensis Nosegay Narcisse Oileus Oporanthus - colchiciflorus Herb luteus - luteus - angustifolius Pancratium Lin acutifolium Sweet - Amancaes Ker - ambainense Lin iff | 60    |
| Transfer I'm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115   | Lanctation Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00    |
| - Lazetta Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110   | - acumonum sweet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90    |
| — — alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110   | - Amancaës Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90    |
| - aperticoronus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115   | - amboinense Lin. ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| bicolor Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115   | - amboinense Lin. ift<br>gleich mit australa-<br>sicum Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| crenulatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116   | sicum Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88    |
| floribundus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116   | sicum Ker  — calathiforme Red.  — calathinum Ker  — canariense Ker  — caribaeum Lin.  — carolinianum                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97    |
| - multiflorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116   | - calathinum Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97    |
| - multimorus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115   | oanarionee War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01    |
| - Offentans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 442   | - canariense Rer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O.T.  |
| rereticaults .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110   | - caribaeum Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99    |
| - Trewianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115   | — carolinianum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90    |
| - Telamonius Haw var, β Red Queltia G. Don - radiiflorus Salisb recurvus Haw Sabini Lindl Schiranthes - serotinus Desf stellaris Haw Tazetta Lin alba - aperticoronus - bicolor Red crenulatus - floribundus - multiflorus - multiflorus - orientalis - tereticaulis - Trewianus - tenuifolius Salisb Jacq tenuior Herb. & Curt tereticaulis Haw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Jacq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101   | - croceum Red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85    |
| - tenuior Herb. & Curt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112   | - disciforing Red algid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| — tereticaulis Haw.  — Tratus Cantus  — triandrus Lin.  — luteus Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113   | mit P. biflorum Bot. Mag.  — distichum  — flavum B. & P.  — fragrans Red.  — illyricum Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Tratue Cantus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104   | Mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.1   |
| - I fattis Cantus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104   | distillation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03    |
| - triandrus Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107   | - distichum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04    |
| - luteus Ker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107   | - navum B. & P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04    |
| — trilobus Sims 107,<br>— tripartitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108   | - fragrans Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90    |
| - tripartitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108   | - illyricum Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

| Scite                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panc. incarnatum Humb. 76                                                                                                                                                                                                                                              | Pyrolirion Herb 35                                                                                                                                  |
| - latifolium R. & P 92                                                                                                                                                                                                                                                 | 011110111111                                                                                                                                        |
| - litorale Jacq 92                                                                                                                                                                                                                                                     | - daredum                                                                                                                                           |
| $\beta$ Ker                                                                                                                                                                                                                                                            | - tartaricum 36                                                                                                                                     |
| - luteum Pav 92                                                                                                                                                                                                                                                        | Queltia 99, 108                                                                                                                                     |
| Poir. 83                                                                                                                                                                                                                                                               | — alba Haw                                                                                                                                          |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                 | - capax Salisb 107                                                                                                                                  |
| - macquaria Hort. 87 - maritimum Lin. 90 - Mexicanum Hort. 92 - Lin. 94 - nervosum 88 - nutans Ker 97 - ovatum Mil. 95 - pluriflorum Ker 93 - ringens R. & P. 91 - rotatum 94 - speciosum Salisb. 94 - stellare Salisb. 90 - undulatum H. & K. 94 - zeylanieum Lin. 91 | - concolor 110                                                                                                                                      |
| - Mexicanum Hort. 92                                                                                                                                                                                                                                                   | - foetida Herb 109                                                                                                                                  |
| ——— Lin                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| - nervosum 88                                                                                                                                                                                                                                                          | concolor 110                                                                                                                                        |
| - nutans Ker . : 97                                                                                                                                                                                                                                                    | —— grisea 110                                                                                                                                       |
| - ovatum Mil 95                                                                                                                                                                                                                                                        | —— semipartita . 110                                                                                                                                |
| - pluriflorum Ker 93                                                                                                                                                                                                                                                   | - Jonquilla                                                                                                                                         |
| - ringens R. & P 91                                                                                                                                                                                                                                                    | - incomparabilis Haw, 109                                                                                                                           |
| - rotatum 94                                                                                                                                                                                                                                                           | - Macleana Herb 109                                                                                                                                 |
| - speciosum Salisb 94                                                                                                                                                                                                                                                  | - montana galanthif. 109                                                                                                                            |
| - stellare Salisb 90                                                                                                                                                                                                                                                   | - odora Campernelli H. 111                                                                                                                          |
| - undulatum H. & K. 94                                                                                                                                                                                                                                                 | - calathina Herb. 111<br>- orientalis Herb. 110                                                                                                     |
| - zeylanieum Lin. 91                                                                                                                                                                                                                                                   | - orientalis Herb 110                                                                                                                               |
| Papiria ciliaris L. act.                                                                                                                                                                                                                                               | - pacungera Sansb 109                                                                                                                               |
| Lund                                                                                                                                                                                                                                                                   | - montana Herb 109                                                                                                                                  |
| - spiralis Thunb 123                                                                                                                                                                                                                                                   | - semiparitia Haw 110                                                                                                                               |
| Phoenix orange 110                                                                                                                                                                                                                                                     | St. Agnes Flower . 119                                                                                                                              |
| Phycella Lindl 52                                                                                                                                                                                                                                                      | December 12 Cont. 12                                                                                                                                |
| Papiria ciliaris L. act. Lund                                                                                                                                                                                                                                          | — paculigera Salisb 109  — montana Herb 109  — semipartita Haw 110  St. Agnes Flower . 119  Sceptranthus Grah 11  — Drummondii Grah 12  Schisanthes |
| - cyrtanthoides Herb. 53 - Herbertiana Lindl. 54 - ignea 21, 53 - foliis glaucis 3 3 Phylogyne 100 - Campernilli Haw. 111                                                                                                                                              | Schisanthes                                                                                                                                         |
| - Herbertiana Lindl 54                                                                                                                                                                                                                                                 | Soloil d'on                                                                                                                                         |
| — Ignea                                                                                                                                                                                                                                                                | Solvening conviding 120                                                                                                                             |
| Distances glaucis ) . 53                                                                                                                                                                                                                                               | Sphaerotile peruviana P. 85                                                                                                                         |
| Campagilli Ham                                                                                                                                                                                                                                                         | Sprakelia 22                                                                                                                                        |
| - Campernini Haw 111                                                                                                                                                                                                                                                   | Sprekelia                                                                                                                                           |
| - odora Haw 111<br>Polyanthes Narc. of the                                                                                                                                                                                                                             | Stenomesson Herb 84                                                                                                                                 |
| Levant                                                                                                                                                                                                                                                                 | — coccineum 85                                                                                                                                      |
| Proiphys amboinensis H. 88                                                                                                                                                                                                                                             | - erocoum oz                                                                                                                                        |
| - australasicum Herb. 88                                                                                                                                                                                                                                               | - curvidentatum                                                                                                                                     |
| Pseudonarcissus fl. albo                                                                                                                                                                                                                                               | - curvidentatum 85 - flavum 84 - paucifiorum 85                                                                                                     |
| Ger 101                                                                                                                                                                                                                                                                | - nauciflorum . 85                                                                                                                                  |
| - Hisnanieus Int min                                                                                                                                                                                                                                                   | Sternbergia Waldstein &                                                                                                                             |
| Park 103                                                                                                                                                                                                                                                               | Kitaibel 8                                                                                                                                          |
| - juncifolius flore albo                                                                                                                                                                                                                                               | - actnessis Herb. 9                                                                                                                                 |
| Park. 101                                                                                                                                                                                                                                                              | - americana Hoffm. 11                                                                                                                               |
| Park                                                                                                                                                                                                                                                                   | - citrina 9                                                                                                                                         |
| -serotinus Park 101                                                                                                                                                                                                                                                    | - Clusiana 9                                                                                                                                        |
| 2 101                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sternbergia Waldstein &                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | - colchiciflora 9                                                                                                                                   |
| *) Geht auch unter Phyc.                                                                                                                                                                                                                                               | - lutea Ker 10                                                                                                                                      |
| glauca Lodd, ober Ph. ignea                                                                                                                                                                                                                                            | Strumaria Ker 43                                                                                                                                    |
| β glauca Lodd.                                                                                                                                                                                                                                                         | - angustifolia Wild. 43                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                  |

| Seite                          | . Seite                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Strumaria crispa Ker . 46      | Yuk-lan , , 34                        |
| - filifolia Jacq 44, 45        | Zephyranthes Herb 12                  |
| - gemmata Sims 44, 46          | - Atamasco 13                         |
| - linguaefolia Wild 44         |                                       |
| - rubella Wild 43              | — candida 14<br>— carinata 14         |
|                                |                                       |
| - spiralis Ker . 45, 48        | - chloroleuca 16                      |
| - stellaris Ker 44             | — Drummondii D. Don 12                |
| - truncata Wild 43             | - grandiflora Lindl 14                |
| - undulata 44                  | - Lindleyana 14                       |
| Surpassant 116                 | - mesachloa 13                        |
| Tres                           | - nivea D. Dietr 14                   |
| - galanthifolius Haw, 109      | - rosea Lindl 15                      |
| - peculiformis 109             | — — bifolia 15                        |
| The pocular file in the second |                                       |
| Urceolina Herb 83              | — sessilis Herb 15                    |
| — fulva Herb. olim . 83        | — — Ackermannia . 15                  |
| - pendula 83                   | — — striata 15                        |
| Vallota Salisb 81              | verecunda 15                          |
| - purpurea 82                  | - Spofforthiana 14                    |
| Salisb 70                      | - tubispatha 13                       |
| — — minor 82                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| minut                          |                                       |

#### Sach : Register.

|                            |     |            |   |       |    | Seite     |
|----------------------------|-----|------------|---|-------|----|-----------|
| Ueberficht ber Familie ber | Mr  | naryllibee | n |       |    | <br>3     |
| Der Kamiliencharakter      |     |            |   |       |    | <br>7     |
| Beschreibung ber Urten     |     |            |   |       |    | 135       |
| Ueber die Cultur           |     |            |   |       |    |           |
| Organisation ber 3wiebel   |     |            |   |       |    | <br>136   |
| Standort und Erdarten      |     |            |   | e " ( |    | <br>139   |
| Die Runft fie gur Bluthe   |     | bringen    |   |       |    | 140       |
| Bucht in Topfen ober Raft  | en  |            |   | • (   |    | 141       |
| Ungabe ber Erbarten        |     |            | • |       |    | 142       |
| Rrantheiten ber Zwiebeln   | -10 |            |   |       |    | 159       |
| Das Ausfaen                |     |            |   |       | φ. | <br>, 163 |

Begen Entfernung bes Druckortes fint folgende finnfiorende Fehler fteben geblieben.

```
Seite 3 Beile 10 bon oben lies ftatt Paneratiiformis - formes
S. 4 3. 8 von unten lies statt Chrysiphiola — phiala*)

— 7 — 2 v. u. l. st. cin — cinem
- 10 - 19 v. o. I. ft. ein - einen
— 12 — 2 v. o. l. st. ihrem — ihres.
— 12 — 3 v. o. l. st. Saume — Saumes
- 13 - 9 v. o. muß hinter Cooperia "badurch" fteben
- 13 - 28 b; o. I. ft. geblichen - gelblichen
- 15 - 4 v. o. I. ft, Amarillis - ryllis
- 15 - 17 v. o. I. ft. unterscheiden — bet

- 17 - 7 v. o. I. ft. und das — und die das

- 19 - 5 v. o. I. ft. den — dem
- 20 - 20 v. o. l. ft. ben - bem
- 20 - 7 v. u. l. ft. gebracht, tann - gebracht, fie kann - 24 oben gebort: "Man theilt fie ab in:" uber bie erfte Beile
                 A. Der Schlund nacht.
- 24 - 19 v. o. I. ft. Bariaten - Barietaten
- 24 - 3 v. u. l. ft. glancescens - glaucescens
- 24 - 8 v. u. bleibt venosum weg
- 25 - 10 v. o. i. ff. nervosum plati — nervosum & platy
- 25 - 17 v. o. i. ff. marcenscens — marcescens
- 26 - 18 v. u. I. ft. Rinz - Ruiz
— 27 — 16 v. o. l. ft. Herb. — Hip.

— 28 — 10 v. u. l. ft. tum — ta
- 29 - 3 v. u. l. ft. spit - psit
- 30 - 2 v. v. l. ft. schient - scheint
- 30 - 7 v. v. l. ft. ben - bem
- 30 - 16 v. o. I. ft. Rinz - Ruiz
- 31 - 8 v. u. I. ft. Lugubris - Lugubre
- 31 - 9 v. u. I. ft. spit - psit
- 32 - 1 v. o. I. ft. spit - psit
- 33 fehlt bei Spr. formosissima noch bie Gyn. Iris Suecica
              3 v. u. mußte Centripetale beutsch gebruckt fein ober
— 36 —
                 ce muß Inflorentiae centripetalae gelefen werben
- 36 - 11 u. 12 v. u. l. ft. centripetalen - Iem, und fugialen - fugalem, und Centripetale - Centripetalia,
basselbe gilt auch von centrisugale

37 — 14 v. o. l. st. boch sie — sie boch

38 — 7 v. u. l. st. dem Mark — den Markt
- 45 - 18 v. u. I. ft. Dem - Den
- 50 - 15 v. v. l. ft. fulcatum - falcatum
```

- 50 - 4 v. u. fehlt hinter gebogenen - Schaft

<sup>\*)</sup> Chrysiphiala ift burdweg Chrysophiala abgebruckt worben, weil der leste Corrigent dieses Schriftchens die Abanderung Chrysi für ungriechisch gehalten hat. Da diese Abanderung jedoch das Bürgerrecht erlangt hat, so ersuche ich, stets Chrysiphiala zu lesen und nicht Chrysophiala.

```
8. 54 3. 1 v. o. 1. ft. von - vom
- 54 - 25 v. o. l. ft. eine Gegend - einer - 55 - 8 v. o. mußte "ein berühmter Zwiebelcultivateur" zwi=
                    schen () stehen
- 56 - 1 v. u. i. ft. Guinea und - Guinea, fie
- 67 - 10 v. u. l. ft. B. - 3
- 72 - 1 v. u. I. ft. bunter - bunten
- 72 - 2 v. u. l. ft. langer - langen
- 75 - 11 v. o. I. ft. urceolaria - Urceolaria - 80 - 7 v. o. I. ft. foll in feinem - foll in ihrem
- 81 - 18 v. o. l. st. die - der
- 83 - 8 v. c. f. ft. Herb. - Lindl. u. ft. Pavon - Poiret - 88 - 14 v. c. t. ft. Proiphys australasicum - sicus, ebenfo
                     Seite 89
- 92 - 5 v. u. I. st. sigenden - figendem, daffelbe Scite 97
3. 17 von oben
                2 v. o. I. ft. gebreiten - gebreiteten
- 99 - 20 v. o. l. st. Illius — Illus
- 101 — 13 v. o. l. st. Illius — Illus
- 104 — 7 v. o. l. st. ryticarpos — reticarpos
- 108 — 1 v. u. l. st. den — bem
- 108 — 7 v. u. l. st. Reber — Reben
- 115 — 11 v. u. l. st. Trewianus — na, ebenso zeite 13
- 115 - 15 v. u. l. ft. Trewiana - nus
- 120 - 6 v. u. f. ft. trico - tricho
- 123 - 14 v. v. l. ft. werde - werden muffe
- 136 - 4 v. o. l. ft. wegen - in
— 137 — 4 v. o. l. st. selbst nothigen — selbst zu nothigen
— 138 — 7 v. o. l. st. aufgesogen ober — aufgesogen wird ober
— 142 — 4 v. o. l. st. welchem — welches
142 — 7 v. u. l. st. 3wiebel — 3wiebeln

143 — 17 v. v. sehlt hinter zusammengemengt — werden

143 — 2 v. u. l. st. hat — haben
 - 145 - 14 v. o. i. ft. έξογην - έξοχήν
- 147 - 4 v. u. l. st. im - in
- 147 - 10 v. u. l. st. bem - ben
- 149 - 18 v. u. l. st. ben - im
- 149 - 4 v. u. l. st. bemfelben - benfelben
- 150 - 14 v. o. l. st. deshalb - weshalb
- 151 - 10 v. o. l. st. bem - ben
 — 151 — 11 v. o. t. ft. Tage — Tagen — 151 — 19 v. o. t. ft. fenet — fett
 - 153 - 21 v. o. l. ft. ben - im
 - 158 - 13 v. o. l. ft. werdende - werdenden
```

In ber G. F. Großmann'ichen Ruchandlung in Beißenfee find erschienen und in allen Buchandlungen zu haben:

Die

# Cultur der Georginen

Deutschland

besonderer Rücksicht auf Erfurt

bon

Ferd. Neumann.

8. Mit einer lithogr. Tafel. 1/2 Thir.

Rultur und Beschreibung ber schönsten bis jest bekannten

# Kamellien,

nach dem

Frangofischen des herrn Ubbe Berlefe in Paris, bearbeitet von G. P. v. Gemunden.

8. 1 Thir.

#### Nachtrag

dur Kultur und Beschreibung

## Kamellien,

nach ber

weiten französischen Auflage bes herrn Ubbe Berlese in Paris, bearbeitet und mit Bemerkungen begleitet

von G. P. v. Gemunden.

8. 3/4 Thir.

### nene Spalierzucht

ber

### Pfirsichbäume im Viereck.

Erfunden

von dem Kunstgartner Felix Mallot zu Montreuil, un nach dessen von der Königl. Gartenbaugesellschaft zu Pari gekrönten Preisschrift bearbeitet

von

Freiheren von Biedenfeld. 8. Mit einer lithographirten Tafel. 1/3 Thlr.

Vollständige Unleitung

zur

Gemüse - Treiberei

bon

Friedrich Petsch.

8. 1/3 Thir.

#### Peiträge

zur

### unterhaltung

als

Fortsetzung meiner Winterabende

von

C. J. Oldendorp.

8. 1 Thir.

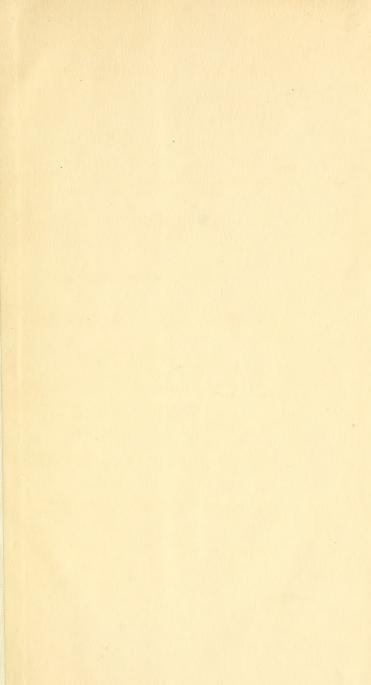



QL 55.A1 N44
Neumann, Ferdinand/Die Familie der Amary

3 5185 00075 0172

